Felix Dahn's sämtliche Werke poetischen inhalts ...

Felix Dahn

### LIBRARY

OF THE

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class

DISI

Diameter Const

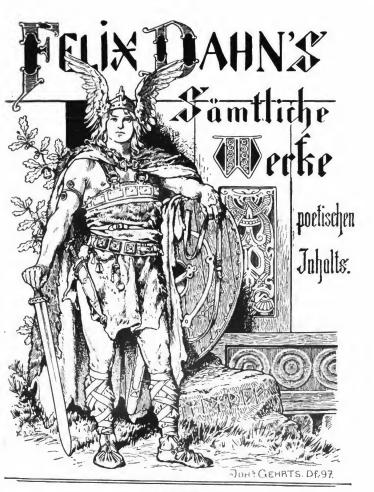

Band IX.

Breithopf & Bartel, Leipzig.

# Romane

pon

## Felix Dahn.

Belimer - Die schlimmen Aonnen von Foitiers.



Ceipzig Drud und Verlag von Breitfopf & Hartel 1898.

Une Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

872 p131 v.9

# Gelimer.

# hiftorischer Koman aus der Völkerwanderung

(a. 534 n. Chr.).

#### Mottor

Mur durch die gleichen Tugenden, durch welche fie begründet worden, werden Reiche erhalten. Salluftius, Catilina.

O welch ein ebler Beift ward hier zerftort. Shatespeare, Samlet.

# Seiner Ercelleng

dem wirklichen Geheimrat und Professor

# Herrn Dr. Karl Hase

zu Jena

in hoher Verehrung und warmer Freundschaft zugeeignet.



## Erftes Buch.

# Wor dem Kriea.

#### Erftes Kapitel.

Un Cornelius Cethegus Cafarius ein Freund.

"Lieber an bich benn an alle anderen Menichen ichide ich biefe Aufzeichnungen. Warum? Vor allem, weil ich nicht weiß, wo bu weilest, die Sendung alfo recht mahrscheinlich verloren geht. Und bas wäre wohl bas Beste! Bumal für biejenigen, welchen bann erspart bliebe, biefe Blätter zu lefen! Aber auch für mich ift es gut, wenn biefe Zeilen irgendwo anders liegen - ober irgendwo anders verloren werben - als hier. Denn fallen fie hier, gu Bngang, in gewiffe fleine, zierliche, fehr befliffen gepflegte Bande, fo minten diese Bande vielleicht anmutvoll, mir ben Ropf abzuschlagen; ober fonft etwas Wertvolles, woran ich feit ber Geburt gewöhnt bin.

Schide ich aber biefe Wahrheiten von hier in bas Abendland, fo werden fie nicht fo leicht erhascht von jenen gefährlichen Fingerlein, die alles, mas in der Sauptstadt verheimlicht wird, finden, wenn fie ernftlich fuchen.

Db bu in beinem Saus, am Fuß bes Rapitols, ob bei ber Regentin zu Ravenna weilst, - ich weiß es nicht: aber ich fenbe bies nach Rom: benn nach Rom fliegen meine Gebanten, suchen fie Cethegus. -

Du spottest: weshalb ich schreibe, was zu schreiben so gefährlich ist? Weil ich muß! Ich preise — surchts gezwungen — laut mit dem Munde so viele Menschen und Dinge, die ich im Herzen tadle, daß ich die Wahrsheit wenigstens schriftlich und leise bekennen muß. Nun könnte ich es ja ärgerlich niederschreiben, lesen, mich nochmal ärgern und dann die Blätter in das Meer wersen, — meinst du. Aber sieh' — und das ist der andere Grund dieser Sendung — eitel bin ich auch.

Der gescheiteste Mann, den ich kenne, soll lesen, soll loben, was ich schreibe, soll wissen, daß ich nicht so thöricht war, alles rühmenswert zu sinden, was ich rühme. Später aber kann ich die Aufzeichnungen — wenn sie nicht versloren — vielleicht noch brauchen, wann ich einmal die wahre Geschichte schreiben werde der merkwürdigen Dinge, die ich erlebt habe und — demnächst — erleben werde. Bewahre sie also auf, diese Blätter, salls sie an dich geslangen: es sind nicht so fast Briefe: es ist etwas wie ein Tagebuch, was ich dir da sende.

Antwort erwarte ich nicht von dir. Cethegus bedarf meiner nicht — bermalen: — wie sollte mir Cethegus schreiben —: bermalen? Bielseicht aber erfahre ich dein Urteil bald aus beinem Munde. Du staunst?

Freilich haben wir uns nicht mehr gesehen seit ben gemeinsamen Studien zu Athen. Aber vielleicht such' ich Dich balb auf in Deinem Italien. Denn es will mich bedünken: er ist nur das Borspiel zu dem Kampse mit euren Zwingherren, den Ostgoten, dieser jetzt — heute! — beschlossen Krieg mit den Bandalen.

Da hab' ich es hingeschrieben, das schicksalschwere Wort, das große Geheimnis, um welches erst so wenige wissen.

Es ist boch ein eigen Ding, in scharfen Buchstaben verzeichnet vor sich zu seben ein furchtbar Geschick, blut-

und thränenreich, das noch kein anderer ahnt: dann fühlt sich der Staatsmann wohl dem Gotte nah, welcher den Blitz rüftet, der demnächst herabsausen wird auf fröhliche Menschen.

Jämmerlicher, schwacher, sterblicher Gott! Wirst bu treffen? Wird nicht der Strahl abprallen und auf dich zurücksahren? Der Halbgott Justinian und die Bollgöttin Theodora haben diesen Blitz gezückt: der Adler Belisarius wird ihn tragen: wir brechen auf nach Afrika: Krieg mit den Bandalen!

Nun weißt du zwar viel, o Cethegus. Aber du weißt doch wohl nicht alles: wenigstens nicht alles von den Bandalen. Lerne es also von mir. Ich weiß es. Denn ich werde dafür bezahlt: ich habe in den letten Monaten den beiden Göttern — und dem Abler — Borträge halten müssen über diese blondhaarigen Thoren. Wem aber der Himmel Borträge auferlegt, dem giebt er auch den für dieselbigen ersorderlichen Berstand. Blid' auf die Prossessionen zu Athen: seit Justinian ihnen die Hörsäle gesichlossen —, wer hält sie noch für weise?

Also vernimm: die Bandalen sind Bettern eurer lieben Herren, der Ostgoten. Bor hundert Jahren etwa kamen sie — zusammen, Männer, Weiber, Kinder, ungesähr fünszigtausend Köpse — aus hispanien nach Ufrika. Ein sürchterlicher König führte sie: Geiserich hieß er und war des Hunnen Uttila würdiger Genoß. Er schlug die Römer in schweren Feldschlachten, nahm Karthago, plünderte Rom. Er ward nie besiegt. Die Krone vererbt in seinem Geschlecht, den Asdingen, die als von den Heidengöttern der Germanen entsprossen gelten: stets der Ülteste des ganzen Mannesstammes besteigt den Thron.

Aber Geiserichs Nachkommen haben nur sein Scepter geerbt, nicht seine Größe. Die Katholiten in ihrem Reich

— die Vandalen sind Ketzer, Arianer — haben sie auf das grausamste versolgt: das war noch dümmer als es ungerecht war. So ungerecht war es gerade nicht: sie wandten nur wider die Katholiken, die Kömer, in ihrem Reiche genau dieselben Gesetze an, welche die Kaiser im Kömerreiche vorher wider die Arianer erlassen hatten und anwandten. Aber dumm war es, sehr. Was können uns im Kömerreiche die wenigen Arianer schaden? Aber die vielen Katholiken im Bandalenreich, die könnten dieses Reich umwersen, wenn sie sich nur rührten. Freisich: von selbst rühren sie sich nicht. Aber wir kommen, um sie auszurühren.

Werden wir fiegen? Biel fpricht bafür. Konig Bilberich hat lang in Byzang gelebt und foll hier heimlich ju bem tatholischen Glauben übergetreten fein: er ift Suftinians Freund: Diefer Urentel Beiferichs verabicheut ben Arieg. Er hat gegen fein eigenes Reich ben schwerften Schlag geführt, indem er beffen befte Stupe, die Freundschaft mit ben Oftgoten in Italien, in tobliche Feindschaft verwandelte. Der weise König Theoderich zu Ravenna hatte mit bem vorletten Bandalenkönig, Thrafamund, Silberichs Borganger, Freundschaft und Schwägerschaft geichloffen, ihm feine schöne geiftvolle Schwester Amalafriba vermählt und biefer als Mitgift außer vielen Schäten bas Borgebirge Lilybaum auf Sicilien, für bas Banbalenreich fehr wichtig, Rarthago gerabe gegenüber, geschenkt: bagu aber als bauernbe Waffenhilfe wiber bie Mauren - und wohl auch gegen uns! - eine Gefolgichaft von taufend erlesenen gotischen Rriegern, von benen jeber wieber je fünf tapfere Leute gur Begleitung hatte. Raum mar Silberich König, als die Witme Amalafrida bes Hochverrats wider ihn bezichtigt und mit bem Tobe bedroht ward.

Wenn biefen Sochverrat nicht Juftinianus und Theo-

19

dora ersonnen haben, kenn' ich meine angebeteten Herrscher schlecht: ich sah das Lächeln, mit welchem sie die Nachricht aus Karthago aufnahmen: es war der Triumph des Bogelstellers, der sein Schlaggarn über dem gefangenen Vögelein zusammenklappen läßt!

Es gelang Amalafridas Goten, sie aus der Haft zu befreien und ihre Flucht zu begleiten: sie wollte bei bestreundeten Mauren Schutz suchen: aber auf der Flucht wurden sie von des Königs beiden Neffen mit Übermacht eingeholt und angegriffen: die treuen Goten sochten und sielen, alle sechstausend beinahe, Mann für Mann, die Fürstin ward gesangen und im Kerker ermordet. Seither grimmer Haß zwischen beiden Völkern: die Goten nahmen Lilybäum zurück und wersen von da auß Blicke der Rachssucht auf Karthago. Das ist König Hilderichs einzige Regierungsthat! — Seitdem hat er vollends erkannt, daß es für sein Volk das allerbeste ist, sich uns zu unterwersen. Aber er ist kast ein Greis und sein Vetter — leider der allein berechtigte Thronsolger — ist unserschlimmster Feind.

Er heißt Gelimer.

Nie darf er König zu Karthago werden! Er gilt als Hort und Held, ja als die Seele der Lolfsfraft der Banbalen. Er zuerst hat wieder die Eingebornen geschlagen, die Mauren, jene Söhne der Büste, die den schwachen Nachfolgern Geiserichs sich stets überlegen erwiesen hatten!

Allein dieser Gelimer . . . — es ist mir nicht mögslich, aus den widerstreitenden Berichten ein Bild von ihm zu gewinnen. Ober könnte wirklich ein Germane solche Widersprüche in Geist und Wesen tragen? Sind ja doch alle nur Kinder, wenn auch siebentehalb Schuh hoch aufzgeschossene: Riesen — mit Knabenseelen. Einen einzigen Inhalt haben sie — fast alle — nur, sonder Zwiespalt

ober Gegensat: Raufen und Saufen. Dieser Gelimer aber — nun, wir werben seben.

Auch über bas ganze Bolf ber Bandalen find scharf wibersprechende Würdigungen im Umlauf bier.

Nach den einen sind sie furchtbare Gegner im Kampse— wie alle Germanen — und wie Geiserichs Bandasen ohne Zweisel gewesen sind. Nach anderen Berichten aber sind sie im Lause von drei Menschenaltern unter der heißen Sonne Afrikas und zumal im Zusammenleben mit unseren dortigen Provinzialen — wie du weißt dem liederslichsten und kernsaulsten Gesindel, das je den Nömernamen geschändet hat, — verweichlicht, selber angesault, entartet. Held Belisar natürlich verachtet diesen Feind: wie jeden andern, den er kennt und — nicht kennt.

Mir haben die Götter den geheimen Briefwechsel über-

tragen, ber bas Belingen vorbereiten foll.

Ich erwarte nun wichtige Nachrichten: von vielen Bauptlingen ber Mauren - von bem vanbalischen Statthalter auf Garbinien - von euren oftgotifchen Grafen auf Gicilien - von bem reichsten, einfluggewaltigften Genator in Tripolis: ja fogar von einem der höchften Beiftlichen - es ist ichwer zu glauben! - ber fegerischen Rirche felbit. Letteres mare ein Meisterftud. - Freilich ift er nicht Bandale, sondern Romer! - Gleichwohl! Gin arianischer Briefter mit uns im Bunde! 3ch traue es boch beinahe unfern Berrichern gu! Du weißt, wie icharf ich ihr Balten im Innern unferes Reiches verwerfe, aber wo es hochfte "Staatstunft" gilt, bas heißt: Berrater zu gewinnen in bem vertrautesten Rat anderer Berrscher und so die Listigsten zu überliften, - ba beug' ich bewundernd meine Anie vor diefen beiben Göttern ber Arg-Wenn nur - -

Gin Brief Belifars ruft mich in bas golbne Saus:

"Schlimme Nachrichten aus Ufrika! Der Krieg ist wieber höchst zweifelhaft. Die scheinbaren Berräter bort brüben haben nicht die Bandalen, sondern Justinian verraten. Das kommt von solchen falschen Listen. Hilf, rate! Belisarius."

Wie? Ich glaube boch, die geheimen Briefe aus Karthago kämen — durch den verkleibeten Boten — nur an mich? Und erst durch mich an den Kaiser? So besahl er ausdrücklich: ich hab's selbst gelesen. Und doch noch geheimere, — von denen ich nur zufällig, hinterdrein, ersahre? — Das ist dein Gewebe, o Dämonodora!"

#### Bweites Kapitel.

Das Karthago ber Bandalen war noch immer eine stolze, prangende Stadt, noch immer die glänzende »Colonia Julia Carthago«, die Augustus nach des großen Cäscos Plan am Plațe der alten, von Scipio zerstörten Stadt wieder ausgebaut hatte.

Bwar war sie nicht mehr — wie noch vor einem Jahrhundert — nach Rom und nach Byzanz die volkreichste Stadt des Reiches: aber sie hatte in ihren Gebäuden, in ihrem äußeren Ansehen wenig gelitten; nur die Wälle, mit welchen man sie zuletzt gegen Geiserich umgürtet hatte, waren bei der Erstürmung durch die Bandalen vielsach zerstört und nicht genügend wiederhergestellt worden: ein Zeichen hochmütiger Sicherheit oder schlaffer Trägheit.

Roch immer blickte die alte Hochburg, die phönikische "Birtha", jetzt Kapitolium genannt, auf die blaue See, auf die zwiesachen, durch Türme und Eisenketten geschützten und gesperrten Hösen. Und auf den Plätzen, den breiten

Straßen ber "oberen Stadt" wogte ober lungerte und lagerte eine müßige Menge auf ben Stusen christlicher Basiliken, die oft aus Heidentempeln umgebaut waren, um die Umphitheater, die Säulenhallen, die Bäder mit ihren Blumenbeeten, Gartenanlagen, Palmengruppen, welche die aus weiter Ferne auf stolzen Bogen hergeführte Wassersleitung grün und lebendig erhielt. Die "untere Stadt", gegen die See hin gelegen, war von den ärmeren Leuten, meist von Hasenarbeitern, bewohnt, von Magazinen erfüllt und von Läden für den Bedarf der Schisse und der Mastrosen: sie zeigte sast nur schmale Gassen, die sämtlich von Süb nach Nord, von der Innenstadt gegen den Hasen hin sührten: ähnlich wie heute die schmalen Gäßlein in Genua.

Der umfangreichste Plat der unteren Stadt war das Forum des heiligen Chprian: benannt nach der ihn schmüdenden prachtvollen Basilika dieses größten Heiligen von Ufrika. Die Kirche füllte die ganze Südseite des Plates, an dessen Nordseite man auf vielen Marmorstussen in den Hafen hinabstieg — noch heute ragen melancholisch aus der Berödung, aus der Einsamkeit der stillen Stätte, welche einst das lärmende Karthago trug, die mächtigen Trümmer des alten "Seethors" — während eine breite Straße nach Westen, nach der Vorstadt Aksas und dem "numidischen Thore" leitete und eine ziemlich steil aussteigende im Südosten zu der Oberstadt und dem Kapitol emporführte.

Auf jenen großen Plat hin strömte und wogte an einem heißen Juniabend buntgemischtes Bolk vom Westthor, von der Porta Aumidika her: Römer und Provinzialen, Aleinbürger von Karthago, Handwerker und Krämer,
auch viele Freigelassene und Skaven, welche die Neugier, die Freude am Müßiggang als mächtigste Triebsedern

bewegten und die jedes glangende und larmende Schauspiel angog. Auch Bandalen waren barunter. Männer, Beiber, Rinder, von jenen grell abstechend in ihrem blonden oder roten Saar, in ihrer weißen Sautfarbe: obzwar diese ichon bei gar manchen sich gebräunt hatte unter ber afrikanischen Sonne. In der Tracht waren fie nur fehr wenig - viele gar nicht - mehr von den Römern unterschieden. Unter diesen niedern Ständen fehlte es auch nicht an Mischlingen, beren Bater bann meift Banbalen, beren Mütter geringe Karthagerinnen waren. Sier und da bejah sich den Busammenlauf auch wohl ein Maure, ber von dem Saum ber Bufte in die Sauptstadt gekommen mar, Elfenbein ober Straugenfedern, Löwen- und Tigerfelle ober Antilopenhörner feilgubieten: die üppigen Frauen und Manner ber germanischen Abelsgeschlechter waren beffere, bas will fagen: gierigere, reichere und verschwenderischere Räufer als die vielfach verarmten romischen "Senatorischen Familien", benen ber Staat ihre alten unermeklichen Reichtumer meift fonfisciert hatte zur Strafe für wirklichen ober angeblichen Sochverrat, auch wohl nur wegen beharrlicher Festhaltung fatholischen Befenntniffes. Unter ber lärmenden jubelnden Menge mar auch nicht Ein Römer ber befferen Stände zu feben; ein rechtgläubiger Priefter, ber auf feinem Wege zu einem Sterbenden biefen Blat nicht hatte meiden fonnen, hufchte icheu in die erfte erreichbare Seitengaffe, auf bem bleichen Untlit Furcht, Abscheu und Unmut.

Denn die larmende Menge feierte einen Sieg der Randalen.

Vorauf ben heimkehrenden Scharen wogten die dichten Haufen karthagischen Pöbels, lärmend, oft zurückschauend oder Halt machend mit lautem Geschrei; viese drängten sich bettelnd, Gaben heischend, an die vandalischen Krieger. Diese waren sämtlich beritten: und zwar auf trefslichen,

zum Teil sehr ebeln Rossen: Mischlingen bes aus Spanien mitgebrachten, hochberühmten Schlages und ber vorgefundenen einheimischen Zucht.

Die Abendsonne flutete burch bas weitgeöffnete "Westthor" herein und die "numibifche" Strafe entlang: hell gliterten und gleißten in biefem grellen Licht, bas ber weiße Sandboden und die weißen Saufer blendend gurudwarfen, bligend funkelten bie ftolgen Geschwader. Denn reich, überreich, bis zur Überladung, glänzten Gold und Silber an ben Belmen und Schilden, an ben Brunnen, an ben nacten Armen in breiten Ringen, an ben Schwertgriffen und Schwerticheiben, fogar an ben Befchlagen, welche die Langenspiten an die Schäfte befestigten, und, in eingelegter Arbeit, an ben Schäften felbit. Un Bewandung, Ausruftung, Schmud ber Reiter und ber Roffe waren überall die schreiendsten Farben sichtlich die meift beliebten: Scharlach, Die Stammfarbe ber Banbalen, herrichte vor: überall war dies brennende Bellrot angebracht: an den langflatternden Mänteln, an ben feibenen Selmtüchern, welche, zum Schutz gegen die Buftenfonne, von ben Sturmhauben nach rudwärts auf Naden und Schultern fielen, an ben buntbemalten reichvergolbeten Röchern, aber auch an Sattelzeng, Deden und bem Aufgegaum ber Bferbe. Unter bem Belgwert, welches bie Tiere ber Bufte in reicher Auswahl boten, war bevorzugt die gesprenkelte Untilope, ber gescheckte Leopard, ber gestreifte Tiger und bon ben Belmipiten nichten und mogten bes Flamingo buntelroja, bes Straußen weiß Gefieder. Den Schluß bes Buges bilbeten einige erbeutete Ramele, mit erbeuteten Baffen hochbeladen, und etwa hundert gefangene Mauren, Männer und Beiber: Die fchritten, Die Bande auf ben Ruden gebunden, nur von braun- und weißgestreiften Mänteln verhullt, barhauptig und barfußig, einher neben ben hochragenden Tieren, gleich diesen manchmal vorwärts getrieben mit Speerschaftschlägen von ihren blondhaarigen Wächtern hoch zu Roß.

Auf den Stufen der Basissika und auf den breiten Mauergesimsen der Hafentreppen drängten sich die Schaus lustigen besonders dicht: von hier konnte man den glänzenden Aufzug bequem überblicken, ohne Gefährdung durch die feuriaen Rosse.

"Wer ift ber Jüngling ba, ber Blonbe, Gaftfreund?" So fragte, über die Mauerbruftung bentend, ein Mann mittlerer Jahre, in Tracht und Ansehn eines Seefahrers, einen grauhaarigen Alten an feiner Seite. "Welchen meinft du, Freund Begelochos? Blond find fie ja fast alle." - "Go? Run, ich bin zum erstenmal bei ben Bandalen! Bing boch erft vor wenigen Stunden mein Schiff vor Unter. Du mußt mir alles zeigen und erklären. Ich meine ben bort, auf bem weißen Bengft, - ber die schmale rote Fahne trägt mit dem goldnen Drachen." -"Uh, bas ift Gibamund, ,der schönfte ber Bandalen', wie ihn die Weiber nennen. - Siehst bu, wie er hinauffpaht nach den Fensterbogen bes Bringenhauses da oben auf dem Rapitol? Unter all' ben vielen Gestalten, die von bort herniederschauen, sucht er nur Gine." - "Mber" - und ber Frager fuhr wie betroffen zusammen - "wer ift jener - zu feiner Rechten - ber auf dem Falben? Ich erschraf fast, ba mich sein Auge plotlich traf - er sieht bem Jungling ahnlich: - nur viel alter ift er." - "Das ift fein Bruder: das ift Gelimer! Gott fegne fein edles Haupt." - "Ei, dieser also ift ber Held bes Tages? Ich habe feinen Ramen ichon babeim in Sprakus oft gebort. Der alfo ift ber Besieger ber Mauren?" - "Ja, er hat fie wieder einmal geschlagen, diese Plagegeister, wie schon oft. - Hörst bu, wie ihm die Rarthager zujauchzen? Auch

wir Burger haben ihm ju banten, daß er jene Rauber von unfern Billen und Felbern hinweg in ihre Bufte icheucht." - "Er ift wohl fünfzig Sahre? - Sein Baar ift schon ftark grau." - "Moch nicht vierzig ift er!" -"Schau boch, Eugenes! Plötlich fpringt er ab - was thut er?" - "Sahft bu es nicht? Gin Rind, ein römischer Rnabe, ber vor feinem Bferd vorüberlaufen wollte, ift gefallen: - er hebt ihn auf: boch halt er ihn in ben Urmen." - "Er pruft, ob er verlett." - "Es ift unverfehrt, bas Rind: es lächelt ihn an: es greift nach feiner glanzenden Salskette." - "Und mahrhaftig! Er löft fich bie Rette ab; er giebt fie bem Rleinen in die Bande." - "Er . füßt ihn - er reicht ihn ber Mutter in die Urme." -"Borch, wie ihm das Volf zujaucht! Run fpringt er wieder in ben Sattel." - "Der versteht fich brauf um Gunft zu buhlen." - "Da thuft bu ihm Unrecht. Go ift fein Berg geartet. Nicht anders hatt' er all' bas gethan, wo ihn fein Auge fah. Und er hat's nicht nötig, um die Gunft bes Bolfs zu buhlen: er hat fie längft." - "Bei ben Bandalen." - "Auch bei den Römern! Das heißt: bei uns mittleren und bei ben geringen Leuten. Die Senatoren freilich! Cofern noch welche leben in Ufrita, haffen fie alles. was Bandale heißt: haben auch allen Grund bagu! Aber Gelimer hat ein Berg für uns: er hilft, wo er fann, und wehrt gar oft feinen Bolksgenoffen, die fast alle üppig, gewaltthätig, heißzornig und bann, im Born, auch wildgraufam find. - Und ich vor andern habe Grund, ihm heiß zu danken." - "Du? Warum?" - "Du fahest bereits, ebe wir mein Saus verließen, Gugenia, meine Tochter?" - "Gewiß! Wie hold ift bas garte, fast allzu garte Rind, feit bu es mit nach Sprakus gebracht vor Sahren, jum Madchen aufgeblüht." - "Gelimer bant' ich ihr Leben, ihre Ehre. Schon hatte fie Thrafarich, ber

Riefe, ber unbandigfte biefer Ebelinge, ber ber Scheuen lange nachgestellt, bier auf offener Strafe, am hellen Mittag, von meiner Seite geriffen und lachend auf feinen Urmen bie Schreiende bavongetragen: - ich vermochte nicht, jo rafch zu folgen als er rannte, - ba eilte Gelimer, burch unfer Geschrei gerufen, herzu: ba ber Wilbe nicht losließ, stredte er ihn nieder mit einem Faustschlag und gab mir mein fchreckbetäubtes Rind gurud." - "Und ber Entführer?" - "Der ftand auf, schüttelte fich, lachte, sprach zu Gelimer: "Recht haft bu gethan, Asbinge. Und ftark ift beine Fauft.' - Und bann, feither - " - "Run? -Du ftodft." - "Ja, bente nur: feither wirbt ber Banbale, ba er fie mit Gewalt nicht gewinnen konnte, gang bescheibentlich um meiner Tochter Sand. - Er, ber reichste Edeling feines Bolfes, will mein Gibam werden." - "Bore, bas ift feine schlechte Berforgung." - "Fürftin Silbe, meiner Rleinen hohe Gonnerin: - gar oft bescheibet fie mein Rind zu sich aufs Rapitol und reich bezahlt fie ber Rleinen funitvolle Stidereien - Frau Silbe felber rebet ihm bas Wort. Ich aber - ich schwanke; - keinesfalls will ich mein Kind zwingen und Eugenia . . . - " -"Nun, mas fagt bie Rleine?" - "Gi, ber Barbar ift bildhübsch! Ich glaube fast - ich fürchte - er gefällt ihr. Aber irgend etwas halt fie ab - wer fennt ein Maddenherz? - Sieh, ba fteigen die Führer ber Reiter ab - auch Gelimer - vor ber Bafilifa." - "Seltfam. Er ift boch ber Gefeierte - es widerhallt ber weite Blat von feinem Ramen - und er - er fieht fo ernft - ja traurig brein." - "Ja, jest wieder! Aber faheft bu, wie freundlich fein Antlit ftrahlte, ba er bas erichrodene Rind beschwichtigte?" - "Wohl fah ich's. Und nun" - "Ja. er hat das an fich: plöglich fällt's wie fchwarz Gewölf auf ihn. Im Bolte gebn beshalb allerlei Reben. Er

hat einen Damon in fich, fagen die einen. Er ift manchmal gestört, meinen die andern. Und unfre Briefter flüstern: es find Gemiffensqualen megen geheimer Frevelthaten. Aber bas glaub' ich nie und nimmer von Belimer." - "War er von jeher fo?" - "Es ift fclimmer geworden vor ein paar Jahren. Da foll ihm, in der Ginsamteit ber Bifte - beschirme uns ber beilige Epprian! - Catanas erichienen fein. Seither ift er noch frommer als zuvor. Siehe, ba begrußt ihn an ber Bafilita fein nächster Freund." - "Der Briefter bort? 's ift ein arianiicher: - ich fenn' es an ber ichmalen, länglichen Tonfur." "Ja," gurnte ber Rarthager, "Berus ift's, ber Archibiafon! Bluch ihm, bem Berrater!" Und er ballte beide Faufte. "Berräter! Beshalb?" - "Nun, oder doch: Abtrunniger. Er ftammt ja aus einer alten romifden Senatorenfamilie, die ber Kirche ichon gar manchen Bischof gegeben hat. Sein Großobeim war ber Bifchof Laetus von Nepte, ber den Martyrtod gestorben ift. Aber auch fein Bater, seine Mutter, fieben Geschwifter find unter einem früheren Ronig unter ben furchtbariten Foltern lieber geftorben, als baß fie ihren beiligen tatholischen Glauben verleugnet hatten. - Auch dieser bort - er war bamals etwa zwanzig Jahre - ward gefoltert, bis er für tot hinfiel. wieder zu fich fam, ba - ichwur er ben rechten Glauben ab: er ward Arianer, ward Priefter - ber Glenbe! bas Leben zu erfaufen! Und balb - benn ber Satan hat ihm hohe Beiftesgaben verliehen - ftieg er von Stufe gu Stufe - ward ber Asdingen, bes Sofes Bunftling, ploglich fogar Freund bes ebeln Gelimer, ber ihn lange fühl und verächtlich fich ferngehalten hatte. Und ber Sof gab ihm Diese Basilita, unser höchstes Beiligtum - bes großen Cyprianus Weihtum, bas, wie fast alle Rirchen in Rarthago, die Reger uns entriffen haben."

"Aber fieh - ber Gefeierte - was beginnt er ba? Er fniet nieber auf ber oberften Stufe ber Rirche. Er nimmt ben Belm ab." - "Er ftreut ben Staub ber Marmortreppe auf fein Saupt." - "Bas füßt er ba? Des Briefters Sand?" - "Nein, die Rapfel mit ber Afche bes großen Schutheiligen. Er ift gar fromm. Und fehr bemutig. Dber - wie foll ich fagen? - fich felbst bemütigenb. Er fperrt fich tagelang zu ben Bugermonchen, fich gu tafteien." - "Gin feltfamer Rriegshelb barbarifchen Bluts!" - "Das Heldenblut zeigt sich gleich barauf wieder in heißer Schlacht. - Er fteht auf. - Siehst bu, wie fein Belm - jest fest er ihn wieder auf - gerhadt ift von frischen Sieben? Und ber eine ber beiben ichwarzen Beierflügel auf bem Belmfamm ift burchhauen. - Aber bas fonderbarfte ift: Diefer Rriegsmann ift zugleich ein Bücherwurm, ein Grubler in muftischer Weisheit: Die Philosophen gu Athen hat er gehört. Er ift ein Theolog und -" - "Ein Lyrafchläger, wie es scheint, bazu! Schau, ein Banbale hat ihm eine fleine Lyra gereicht." - "Das ift eine Barfe, wie fie's nennen." - "Borch, er greift in die Saiten! Er fingt: ich fann es nicht verstehn." - "Es ist vandalisch." - "Er ift zu Ende. Wie fie jauchzen, feine Germanen! Gie ichlagen die Speere an die Schilbe. - Er fteigt die Stufen wieder hingb. Wie? Ohne in die Rirche zu gehen, wie boch die andern thaten?" - "Richtig, ich erinnere mich! Er hat gelobt, wann er Blut vergoffen, brei Tage lang bie Schwelle ber Beiligen zu meiben. - Mun fteigen fie alle wieder auf, die Reiter." - "Aber mo bleibt bas Fugvolt?" - "Ja, bas ift ichlimm - bas heißt für fie. Sie haben feines. Dber fast gar feines: fie find fo ftolg nicht nur, fo faul und weichlich find fie geworben, baß fie ben Dienft zu Gug verichmähen. Mur bie allerarmften, geringsten geben sich bagu ber. Die Masse bes Fugvolfs

besteht aus maurischen Goldnern, die fie für jeden einzelnen Feldzug anwerben bei befreundeten maurifchen Stammen." - "Alh ja, da feh ich auch Mauren unter ben Rriegern." - "Das find die Leute vom Papuagebirge. Belimer hat fie gewonnen. Lange plünderten auch fie unfere Grenzen. Gelimer überfiel ihr Lager und nahm Dabei die drei Töchter ihres Bauptlings Antallas gefangen: unversehrt, ohne Lösegeld gab er sie gurudt. Da lud Untallas den Asdingen, ihm zu banten, zu fich in sein Belt: fie fchloffen Gaftfreundschaft - ben Mauren bas beiligfte Band — und seither leiften fie treue Waffenhilfe, auch gegen andere Mauren. — Der Aufzug ift nun zu Ende. Sieh, die Reihen lofen fich. Die Führer begeben fich aufs Rapitol, König Silderich ben Bericht und die Beute des Sieges zu überbringen. Schau, bas Bolt verläuft fich. Lag auch uns nun geben. Komm in mein Saus zurud. Eugenia wartet auf uns mit dem Abendschmanje. Romm, Begelochos." - "Ich folge, wirtlichster ber Gaftfreunde. Ich werde dir fehr lange gur Laft fallen, fürcht' ich! Die Geschäfte mit ben Kornvertäufern forbern Beit." - "Was bleibst du stehn? Was schauft du um!" - "Ich komme ichon! - Rur einmal noch mußte ich bas Antlit biefes Gelimer betrachten. - Dug immer an biefe wundersamen Buge benten! Und an all' bas Geltjame, Wiberftreitenbe, bas bu von ihm ergählt." - "Es geht ben meiften fo mit ihm. Er ift ratfelhaft, unfaßlich - » daimonios«. wie ber Grieche fagt. - Gehn wir nun! Bierher! Links - die Stufen binab."

#### Drittes Kapitel.

Hoch oben, auf bem Kapitolium ber Stadt, ragte das Palatium, der Königspalast der Asdingen: nicht ein einzelnes Haus, vielmehr ein ganzer Inbegriff von Gebäuben.

Ursprünglich angelegt als "Akropolis", als Hochstadt, Sochfeste, zur Beherrschung der Unterstadt und gur Husichau über die beiden Safen bin über die Gee, mar bas umfassende Bauwert von Geiserich und bessen Nachfolgern nur wenig verändert worden: ber Balaft follte Burg bleiben und geeignet, die Rarthager im Baum zu halten. Ein schmaler Aufstieg führte von bem Safenquai empor: er mundete in einem engen, festgemauerten, von einem Turm überhöhten Festungsthor. Uns diesem Thore gelangte man in den vierectigen, einem weiten Sofe vergleichbaren Blat, ber auf allen Seiten von ben gum Balast gehörigen Bauten umschlossen war: die Nordseite, nach bem Meere zu, füllte bas "Königshaus", in welchem ber Berricher felbft mit feiner Sippe wohnte: die Reller desfelben führten tief in die Burgfelfen hinunter: oft und oft hatten fie als Rerfer, zumal für Staatsverbrecher, gedient. Auf der Oftseite des Konigshauses, nur durch einen schmalen Zwischenraum von ihm getrennt, lag bas "Brinzenhaus", diesem gegenüber bas Beughaus; die nach ber Stadt geneigte Gudseite war durch die Festungsmauer, beren Thor und Turm gesperrt.

Im Erdgeschosse bes Prinzenhauses bildete ben stattlichsten Raum eine reichgeschmückte, säulengetragene Halle. In ihrer Mitte, auf einem Citrustische, prangte ein hoher, eherner, reichvergoldeter Henkeltrug und mehrere Becher verschiedener Formen: stark bustete baraus der dunkelrote Wein. Gin Ruhebett, mit einem Zebrafell bespreitet, ftand baneben.

Auf bemfelben fagen, in traulichster Umschlingung bicht aneinander geschmiegt, "ber Schönfte ber Bandalen" und ein mahrlich nicht minder ichones junges Beib. Den Belm, geschmudt mit ben filberglanzenden Schwungfebern bes weißen Reihers, hatte ber Jungling abgelegt: frei flutete bas bunkelblonde Gelock in langen Ringen auf feine Schultern: es mischte fich babei mit bem gang hellgelben, fast weißen, frei vom Wirbel fallenden Saar ber jungen Frau, die eifrig bemüht war, ihm die schwere Brunne zu lofen: fie ließ nun die klirrende zu Belm und Schwertgurt niedergleiten auf ben Marmor-Eftrich bes Saales. Sie ftrich ihm jest, ben liebevollen Blid an feinem ebeln Untlit weibend, mit beiben weichen Sanden bie pordrängenden Locken aus ben Schläfen und fah ihm bann freudestrahlend in die fröhlichen, lachenden Angen.

"Hab' ich dich wieder? Halt' ich dich in meinen Armen?" sprach sie leise, verhalten, innig, beide Arme auf seine Schultern legend und die Hände auf seinem Nacken saltend. "D du viel Süße!" rief er entgegen, riß sie an das hochstopsende Herz und bedeckte ihr Augen und Wangen und die schwellenden Lippen mit brennenden Küssen. "D hilbe, mein Glück, mein Weib! Wie hat mich dein verlangt! Wie sehnte ich mich nach dir — Nacht und Tag — immerdar!" "Es sind sast vierzig Tage," seuszte sie. "Bolle vierzig. — Ach, wie ward mir's lange!" — "D du, du hattest es viel leichter! Mit dem Bruder, mit den Genossen, dich tummeln, lustig reiten und fröhlich streiten in Feindesland! — Ich aber! — Ich mußte hier siten — im Frauengemach! — Sigen und weben und harren — thatenlos. Ach hätt' ich dabei

sein bürsen! — An beiner Seite bahinjagen auf feurigem Roß, neben bir reiten und sechten und endlich — zugleich mit dir — fallen. Nach Helbenleben — ein Helbentob!" Sie sprang auf: die graublauen Augen blitzten wundersam: sie warf das wogende Haar in den Nacken und hob beide Arme begeistert empor.

Bärtlich zog fie ber Gatte wieder zu fich nieder. "Mein hochgemutes Weib, meine Hilbe," lächelte er. "Mit weissagendem Sinn hat bein Ahn dir ben Namen gekoren nach der Walfüren herrlicher Führerin. Wie bank ich ihm fo viel, bes großen Gotenkönigs Waffenmeifter, bem alten Silbebrand! Mit bem Namen ging die Artung auf bich über. Und seine Bucht und Lehre that wohl bas Beste." Silde nidte: "Die frühverstorbenen Eltern hab' ich taum Solang ich benten konnte, wußte ich mich in bes weißbartigen Belben Schutz und Pflege: in bem Balaft zu Ravenna ichloß er mich in feinen Gemächern eifrig, eiferfüchtig ab von ben frommen Schwestern, ben Religiosen, und von den Brieftern, welche meine Jugendgenoffinnen - fo bie schöne Mataswintha - erzogen. Mit seinem andern Pflegling, bem frühverwaisten, buntellockigen Teja, zusammen wuchs ich auf. Freund Teja lehrte mich harfe schlagen, aber auch Speere werfen und Speere fangen mit bem Schild. Und fväter, ba ber König und mehr noch seine Tochter Amglaswintha, Die hochgelehrte Frau, barauf bestanden, daß ich bei Frauen und bei Priestern lerne, — wie murrisch doch" — sie lächelte bei ber Erinnerung — "wie brummig bazwischen durch scheltend ber Urgroßvater mir abends abfragte, was mich den Tag über die Nonnen gelehrt! Satte ich die Spruche und lateinischen Lieber aufgesagt - etwa bas Deus pater ingenite« ober - von Sedulius - »Salve sancta parens« - mehr als die Anfänge weiß ich kaum

mehr!" - lachte fie frohlich - "bann schüttelte er wohl bas mächtige Saupe, schalt leise in ben langen, weißen Rauschebart und rief: "Komm, Hilbe! Ins Freie! Komm ans Meer! Dort ergahl' ich bir von ben alten Göttern und ben alten Belben unfres Bolfes!' Dann führte er mich weit, weit von bem volfreichen Safen in die Ginsamteit eines öben, wilden Werbers, wo bie Mömen freischten und ber Wildschwan niftete im Meerschilf: ba fetten wir uns auf ben Sand und mahrend die weißschäumigen Wellen bis dicht an unsere Fuße rollten, erzählte er! Und wie erzählte er, der alte Sildebrand! Dage mein Auge nur an feinen Lippen hängen fonnte, wie ich, beide Ellbogen auf feine Kniee geftutt, ju ihm emporichaute. Wie blitte bann fein meergraues Muge, wie flog fein weißes haar im Abendwind! Geine Stimme bebte in Begeisterung: - er wußte gar nicht mehr, wo er weilte: er fah das alles, was er sprach, oft - abgeriffen - fang. Und war er bann gu Ende, fo erwachte er wie aus einem Traumgesicht, sprang auf und lachte bann wohl vergnüglich, mir über bas Saupt ftreichend: ,So! fo! Dun hab' ich fie dir wieder aus ber Ceele geblasen, die Beiligen, mit ihrer dumpfen, fußlichen Sanftheit, wie ber Nordwind burchs offene Rirchenfenster den Weihrauchqualm verbläft.' Aber sie hatten schon vorher nicht recht gehaftet," lächelte fie.

"Und so wuchsest du auf," sprach er, den Finger brohend erhebend, "als halbe Heidin, wie Gelimer dich schilt. Aber als ganze Heldin, die an nichts so völlig glaubt als an ihres Bolkes Herrlichkeit." "Und an die deine — und an deine Liebe!" hauchte sie innig und küßte ihn auf die Stirne. — "Doch wahr ist es," suhr sie fort: — "wäret ihr Bandalen nicht meiner Goten nächste Stammgenossen, — ich weiß nicht, ob ich dich hätte

sieben können — ach nein: sieben muffen! — als bu, von Schwager Gesimer gesendet, kamft um mich zu werben. So aber: dich sehen und dich lieben, das war eins! Gesimer dank' ich den Gesiebten und all' mein Glück! — Stets will ich daran denken: das soll mich an ihn binden, wenn sonst, "fügte sie langsam, sinnend bei, "mich manches beinah heftig abstoßen will von ihm."

"Der Bruber wollte durch diesen Chebund die Bersseindung lösen, die Aluft überbrücken, welche seit — seit jener blutigen That Hilberichs beide Reiche trennt. Es ist nicht gelungen! Nur uns, nicht unsre Bölker hat er einen können. — Er ist voll schwerer Sorgen, voll sinsterer Gedanken." "Ja: oft mein' ich: er ist siech," sprach sie kopsichüttelnd. "Er? — Der stärkste Held unsres Heeres! Nur er — kaum Bruder Bazo noch — biegt mir den ausgestreckten Schwertarm." — "Richt krank am Leib —, siech an der Seele. — Aber still: da kommt er. Sieh, wie traurig, wie düster! — Ist das die Stirn, das Antslit eines Siegers?"

#### Viertes Kapitel.

In bem Säulengange, ber aus bem Inneren bes Hauses zu bem offenen Thurbogen ber Halle führte, warb nun sichtbar eine hohe Gestalt, die langsam näher kam.

Der Mann, ohne Helm, ohne Brünne und Schwertsgurt, trug ein anliegendes, bunkelgraues Gewand, sonder Farbenzier, sonder allen Schmuck. Er blieb in dem zögernden Borschreiten manchmal stehen, wie in grübelndes Sinnen versunken, die beiden hände auf dem Rücken gefreuzt; das haupt hing, wie von schweren Gedanken

belastet, seise vornüber — die hohe Stirn war tief gesurcht; in das lichte Braun von Haar und Bart hatte sich reichlich Grau gemischt in seltsamem Widerspruch zu der sonst noch jugendlichen Erscheinung. Die Augen waren sest auf den Boden gehestet, ihre Farbe, ihr Ausdruck war so noch unerkennbar; unter dem Säulenbogen des Eingangs blieb er wieder stehen; er seuszte.

"Heil dir, Gelimer, siegreicher Held!" rief ihm die junge Frau freudig entgegen. "Nimm, was ich für dich bereit gelegt, seit euere Heimkehr für heute verkündet ward." Sie griff nach einem reichen Kranze frisch gepflückter Lorbeern, der vor ihr auf dem Tische lag, und hob ihn ungestüm empor. Gine Handbewegung, leise, aber sehr ausdrucksvoll, wies sie zurück. "Nicht Kränze gehören auf das Haupt des Sünders," sprach der Eintretende mit gebämpster Stimme: — "Liche, Liche!"

gebämpfter Stimme: — "Afche, Afche!"
Traurig, gekränkt, legte Hilbe ben Kranz nieder.
"Sünder?" rief ihr Gatte unwillig. "Nun ja: wir sind es alle — vor den Heiligen. Aber du wahrlich am wenigsten. Sollen wir uns deshalb nie mehr freuen?"
— "Freue sich, wer sich freuen kann."

"D Bruder, du kannst es auch! Wenn der Helbengeist über dich kommt, wenn dich der fröhliche Reiterkamps umwirbelt, — mit Jauchzen — ich hab' es wohl gehört und mein Herz frohlockte über deine Freude! — mit lautem Jubel sprengtest du, uns allen voran, in der maurischen Lanzenreiter dichtesten Knäuel. Und hellauf schriest du vor Lust, da du dem gestürzten Bannerträger die Fahne rissest aus der Hand: — du hattest ihn niedergeritten nur durch deines Rosses Anprall!" "Hei ja, das war schön!" ries Gelimer, plöstich das Haupt emporschnellend. Und nun schössen aus dunkeln langen Wimpern hervorzwei mächtige gelbbraune Lugen leuchtende Blitze. "Nicht wahr, der

Falb' ift prächtig? Er rennt alles über den Hausen. Er trägt den Sieg!" "Ja, wenn er Gelimer trägt!" scholl da von seitwärts eine helle Stimme: und ein Knabe, — noch war er kein Jüngling zu nennen: noch sproßte kaum der erste Flaum auf den mädchenhaft zarten, rosig angehauchten Wangen, — ein Knabe, Gibamund wie Gelimer sehr ähnlich, in weißem Seidengewand und lichtblauem flatternden Mantel, hüpfte über die Schwelle und eilte auf Gelimer zu mit ausgebreiteten Armen. "D Bruder, wie ich dich lieb habe! Und wie ich dich beneide! Aber auf die nächste Maurenjagd mußt du, — du mußt! — mich mitnehmen! Sonst geh ich gegen deinen Willen mit!" Und er umschloß mit beiden Armen des hochragenden Bruders Brust.

"Ammata, mein Liebling, mein Herzenskleinod!" rief dieser weich und warm und streichelte zärtlich des Knaben langes, goldblondes Gelock. — "Ich habe dir ein milchweiß Rößlein mitgebracht — ein windschnelles — aus der Beute. Gleich hab' ich dein gedacht, da es mir vorgeführt ward. Und du, holde Schwägerin, vergied mir. — Ich war unfreundlich, als ich eintrat. Ich war voll düsterer Sorgen. Denn ich kam . . . — — "Bom König," rief eine tiefe, dröhnende Stimme von dem Säulengange her und in vollen klirrenden Waffen stürmte herein ein Mann, den die große Ühnlichkeit sosort als den vierten Bruder verriet. Sehr langgestreckte, edle Züge, eine scharf, aber seingebogene Nase, eine freie Stirn und, unter hochgeschwungenen Brauen sasse eine freie Stirn und, unter hochgeschwungenen Brauen sasse ihnen allen eigen, diesen königlichen, dem Sonnengotte Freir entstammten Asdingen.

Nur Gelimers Blid war — regelmäßig — gedämpft, wie umflort, verträumt, wie ins Ungewisse verloren; aber fladerte bieser Blid dann plöglich auf im Feuer der

Begeisterung oder bes Jornes, bann erschreckte seine gewaltige Glut; und bas schmale Oval bes Antliges, bas bei allen von Fülle weit entsernt war, schien bei Gelimer fast allzushager geraten.

Der eben Gingetretene mar etwas fleiner als biefer, aber viel breiter an Bruft und Gliebern; auf bem ftarfen Naden rubte ein boch aufrecht getragenes Saupt, von furgem, braunem Rraushaar bicht umgeben; bie Wangen waren von Gesundheit, von Lebensfreude, jest von heftigem Born gerötet: obwohl nur ein Sahr junger als Belimer. erichien er boch noch als ein feuriger Jüngling gegenüber bem weit über feine Jahre hinaus Gealterten. In hellem Unmut warf er die ichwere Sturmhaube, von der die frummen Sorner bes afritanischen Buffelftiers herabbrauten, auf ben Tifch, bag ber Wein aus ben Bechern fpritte. "Bon Silberich," wiederholte er, "bem Undantbarften ber Menschen! Bas war bes Selben Lohn für ben neuen Sieg? Migtrauen! Furcht, Gifersucht zu weden in Bygang. Der Feigling! Schone Schwägerin, bu haft mehr Belbentum in beiner fleinen Behe, als biefer Ronig ber Banbalen im Bergen und in ber Schwerthand. Gieb mir einen Becher Graffiter, ben Born hinunterzuspullen." sprang hurtig auf, schenkte ein und bot ihm ben greifengehenkelten Becher: "Trink, tapferer Bago! Beil dir und allen Belben und . . . - " "In die Bolle mit Silberich," fchrie ber Brimmige und fturzte ben tiefen Becher hinab auf einen Bug.

"Still, Bruber! Welcher Frevel!" mahnte Gelimer, bessen Stirn sich umwölkte. "Nun, meinetwegen in den Himmel mit ihm! Dahin taugt er viel besser als auf Meerkönig Geiserichs Thron." "Du sagst ihm da ein hohes Lob," erwiderte Gelimer. "Nicht meine Absicht! — Als ich daneben stand, wie er dir Bescheid gab, so mißgnädig,

ich hätte ihm . . . —! Allein bas Schelten auf ihn thut's nicht mehr. Es muß gehanbelt werben! — Aus guten Gründen blieb ich diesmal zu Hause: ward mir schwer genug, dich allein siegen zu lassen! Aber ich hab' ihn im geheimen scharf überwacht, diesen Fuchs im Purpur, und ich bin hinter seine Schliche gekommen. Schick' dieses verliebte Ehepaar fort — ich glaube, sie haben sich viel allein zu sagen: sind ja erst ein Jahr beisammen! — auch Ummata, das Kind: und höre meinen Bericht, meinen Werdacht, meine Anklage: nicht nur gegen den König, — auch gegen andere."

Gibamund schlang gärtlich ben Urm um sein schlankes Gemahl: ber Anabe sprang ben Gatten vorauf aus ber

Halle.

#### Fünftes Kapitel.

Gelimer ließ sich auf das Anhebett gleiten; Zazo trat vor ihn, stütte sich auf sein Langschwert und hob an: "Also! — Bald nachdem du ins Feld gezogen, traf Pubentius aus Tripolis in Narthago ein." — "Schon wieder?" — "Ja, der stedt jetzt gar oft im Königsbau! Stundenlang verhandelt er — allein — mit dem König. Oder mit Euages und Hoamer, des Königs übermütigen Neffen, unsern lieben Bettern. Der letztere, der hochsahrende Tollsopf, kann nicht schweigen nach dem Wein. Im Rausch hat er außgeplaudert." — "Aber doch gewiß nicht — dir." — "Nein! Aber dem roten Thrasarich." — "Dem Wildsling!" "Ich lobe seine Sitten nicht," lachte der andre. "Obwohl er viel zahmer geworden, seit er ganz sittsam wirdt um die zierliche Eugenia. Aber gelogen hat der

noch nie. Und er läßt fich totschlagen für fein Bandalenvolf. Und zumal für dich, ben er feinen Erzieher nennt! Du fingst bie Erziehung mit bem Sauen an! - 3m Sain ber Benus . . . - " "Der heiligen Jungfrau, willft bu fagen," verwies Gelimer. "Wenn es bir Bergnugen macht - gern! Aber fie erlebt wenig Ehre bran, folang ber Ort die alten Sitten beibehalt. - Alfo: bei einem Gelag in ber Muschelgrotte jenes Sains, ba Thrafarich bich lobte und meinte, bu werbest ben Kriegeruhm ber Bandalen erneuen, sobald bu König geworden, ba ichrie Hoamer wütig: . Nie! Niemals wird bas geschehen! Byzanz hat es verboten. Gelimer ift ein Feind bes Raisers. Stirbt mein Dom, jo werd' ich König. Dber ber Raifer bestellt Bubenting jum Reichsverwefer. Go ift es zwischen uns beredet und beschlossen'." - "Das war im Rausch gesprochen." - "Im Wein - und in dem ift Wahrheit, fagen die Römer. Da fam Budentius bes Weges in die Grotte: "Ba,' rief ber Trunkene ihn an, ,bein letter Brief - bom Raifer - war wieder goldwert. Warte nur, bin ich erft Ronig, will ich bir's lohnen - bu wirft Grarch bes Kaisers in Tripolis.' Budentius erschraf gar febr und winkte ihm mit ben Augen, zu schweigen: aber ber fuhr fort. ,Rein, nein! das ift bein wohlverdienter Lohn!' Und all' das erzählte mir Thrafarich, von dem Gelage hinwegfturmend, in frischem Born. Aber marte nur: es kommt noch beffer! Diefer Pudentius: - haltst bu ihn für unfern Freund?"

"D nein," seufzte Gelimer. "Seine Großeltern, seine Eltern, wurden von unsern Königen grausam getötet, weil sie ihrem Glauben treu blieben. Wie sollte ber Entel, ber Sohn uns lieben?"

Da trat Bazo gang dicht an ben Bruder heran, segte ihm die schwere Sand auf die Schulter und sprach lang-

fam: "Und Berus? Goll ber uns lieben? Saft bu vergeffen, wie feine gange Familie?" - Mit tiefftem Schmerz schüttelte Gelimer bas Saupt: "Ich - bas vergessen? Ich?" — Er zuckte zusammen — er schloß bie Augen. Dann sich mühsam, gewaltsam aufreißend aus bem Zwange finftrer Gedanten fuhr er fort: "Immer bein festgewurzelter Bahn! Immer Dicjes Diftrauen gegen ben treuften von allen, die mich lieben!" - "D Bruder! - Aber ich trage bir's nicht nach. - Dein fonft fo heller Beift, - blind ift er, verblendet - gegenüber diefem Briefter! Es ift, wie wenn hier ein Bunder waltete . . . " "Es waltet hier ein Wunder," unterbrach Gelimer. tief bewegt, mit frommem Blick nach oben. "Was fagit bu aber bagu, baß jener Budentius, dem auch bu nicht trauft, nachts, beimlich, in die Stadt gelaffen wird burch wen? Durch Berus, beinen Busenfreund!" - "Das ift nicht mahr." - "Ich hab's gesehn. Ich will's beschwören, dem Pfaffen ins Angesicht. D war' er jest nur ba." - "Er wird nicht weit fein. Er fagte mir. er war der erfte von euch allen, der mich bei dem Gingna begrüßte! - er sehne sich, mich aufzusuchen: er musse mich gleich sprechen. Ich beschied ihn hierher - sobald ich vom König entlassen sei, wollte ich ihn hier - siehft bu? - Da ichreitet er ichon ben Gaulengang beran."

### Sechstes Kapitel.

Er war etliche Jahre älter als Gelimer, der hochs ragende, hagre Priefter, welcher nun langsamen Schrittes in die Halle trat. Das dunkelbraune, saltige, mantelgleiche

Obergewand floß von breiten Schultern : Die Geftalt und noch mehr ber fehr auffallende Ropf machten ben Gindruck zähester Kraft; allzuscharf zwar geschnitten waren biese Buge, um icon ju fein: aber wer fie geschaut, vergaß fie nicht wieder. Streng gezogene, volle schwarze Branen beschatteten burchdringende schwarze Augen, Die immerdar mit unverfennbarer Absicht - niedergeschlagen waren; die Ablernase, die festgeschlossenen schmalen Lippen, die tief eingefallenen Wangen, die fahle, wie lichtgelber Marmor mattglängende Sautfarbe verlieben, gufammenwirkend. Diesem Untlit einen fehr ausgeprägten Charafter. Bang glatt geschoren waren Mund, Wangen und Kinn und auch bas schwarze Haupthaar, bas schon mehr mit Grau gesprenkelt war als bem etwa Bierzigjährigen entsprach. Bebe feiner - feltenen - Bewegungen murbe fo leife. jo itreng bemeffen, daß fie die feit Jahrzehnten unabläffig genbte Gelbitzugelung verriet, mit welcher diefer Undurchbringliche fich beherrschte - und andere. Seine Stimme flang tonlos, wie tieftraurig ober fehr mube: aber man fpurte, bag fie gurudgehalten ward; felten gelang es. den Blick Diefer Augen zu erhaschen: aber manchmal blitten fie überraschend, aufleuchtend empor und bann ipruhte aus ihnen abgrundtiefe Leidenschaft; nichts, mas in der Seele dieses Mannes vorging, war erkennbar an feinem außern Befen; nur ber icharfgeschnittene Mund. jo fest er die Lippen zusammenzog, verriet manchmal burch leifes unwillfürliches Buden, daß diefes ftarre leichenfahle Untlit nicht eine Totenmaste war. -

Gelimer war aufgesprungen, sowie er des Priesters anssichtig geworden: er eilte ihm nun entgegen, und brückte ihn, der regungslos, mit schlaff herabhangenden Armen, stehen blieb, senrig an die Brust. "Berns, mein Berns!" rief er, "du mein Schutzengel! Und dich! — dich!

wollen sie mir verdächtigen! Wahrlich, Bruder, eher fallen die Sterne aus Gottes ewigen Ordnungen am Himmel, als daß dieser Mann mir von seiner Treue läßt." Und er füßte ihn auf die Wange. Unbewegt ließ der es gesschehn. Grollend betrachtete Zazo das Paar.

"Mehr Liebe, mehr Wärme," so brummte er, sich den starken Kinnbart streichend, "hat er für diesen Römer, den Fremdling, als für —!— Sprich, Priester, kannst du's leugnen, daß du letzten Sonntag — nach Mitternacht — Pudentius — sieh, da zuckt doch deine Lippe! — Pudentius von Tripolis heimlich zu dem Turmpförtlein des Oftthors hereingelassen und ihn in dein Haus, neben deiner Basilika, gesührt hast? Sprich! —"

Gelimer war nun gur Seite getreten: er ließ liebevoll bas Auge auf bem Freunde ruben und schüttelte, leife lächelnd, das Saupt. Berus schwieg. "Sprich," wiederholte Bazo. "Leugne boch, wenn bu es wagft. - Du ahntest nicht, daß ich da oben im Turm lauerte, nachdem ich die Nachtwache abgeloft. Schon lang miftraute ich bem Thorwart, er war einst Stlave bes Bubentius, bir vertauft und von bir freigelaffen. Giehft bu, Bruder? Er schweigt! Ich verhafte ihn sofort. Durchsuchen wir nach geheimen Briefen fein Saus, feine geheimften Schreine, Die Alltäre, Die Sartophage feiner Rirche, ja feine Rleiber." Da blitten die ichwarzen Augen plotlich gegen ihn: bann ein raich ftreifender Blid auf Gelimer und fie fentten fich wieder ruhig zu Boden. "Oder leugnest bu?" "Rein," fam es jest, taum hörbar, über die unmerklich geöffneten "Borit du bas, Bruder?" Gelimer trat raid einen Schritt naher gu Berus. "Ich bat beshalb," fprach Diefer fehr ruhig, Bago ben Ruden fehrend, "um eine sofortige Unterredung, um bir bas mitzuteilen." "Das nenn' ich Geistesgegenwart!" lachte Bago laut. "Aber wie

willst bu bas beweisen?" "Ich habe," suhr Berus, zu Gelimer gewendet, sort, ohne des Anklägers irgend zu achten, "den Beweis mitgebracht, daß Pudentius ein Berzräter. Hier ist er, dieser Beweis." Er schlug langsam den Mantel zurück, griff durch die Falten des Unterzgewandes an seine Brust und holte — nach einigem Suchen — einen ganz klein zusammengeknitterten Streisen Papyrus hervor. Er reichte ihn Gelimer, der ihn hastig auseinandersaltete und sas: "Trotz deiner Warnung: es bleibt dabei. Besisar ist vielleicht schon unterwegs. Gieb dies dem König."

Beide Bandalen fuhren, heftig erschrocken, auf.

"Dieser Brief?" fragte Gelimer. — "Ift von Pubentius geschrieben." — "An wen?" — "An mich." "Hörst du's, Bruder?" rief Zazo. "Er verrät —" "Die Berräter," schloß Berus. "Ja, Gelimer: ich habe gehandelt, als du noch zweiseltest, grübeltest, und als dieser tapsere Thor schlief oder — polterte. Du erinnerst dich: längst hatte ich gewarnt, der König und seine Nessen verhandeln mit Byzanz." "Hat er das gethan — wirklich — Bruder?" fragte Zazo lebhast. "Schon lang. Und wiederholt."

Bazo schüttelte, unwillig staunend, widerstrebend, das branne Gesock. Dann sprach er entschlossen: "So verzeihe mir, Priester, — wenn ich dir — wirklich! — Unrecht that." "Pudentius," suhr dieser, ohne Erwiderung, fort, "war — so ahnte ich — der Zwischenträger. Ich gewann sein Vertrauen." "Das heißt: du täuschtest ihn — wie vielleicht jett uns!" zweiselte Zazo. "Schweig, Bruder," herrschte ihn Gelimer an.

"Es war nicht schwer, ihn zu überzeugen. Ist doch meine Familie — wie die seine — von euren Königen" — er brach den Sat ab. "Ich klagte meinen Schmerz — ich schalt auf eure Grausamkeit." "Mit Recht! Weh uns, mit Recht!" flagte Gelimer und brückte bie geballte Jauft vor bie Stirn.

"Ich sagte, meine Freundschaft für dich sei doch nicht so start wie mein Groll um — — um alle die Meinen. Er weihte mich ein. Ich erschraf. Denn wahrlich: wenn nicht Gott das Wunder that, ihn zu verblenden, war das Bandalenreich rettungslos versoren. — Ich warnte ihn nun, — um Zeit zu gewinnen dis du zurückgekehrt: ich warnte vor der grausamen Rache, die ihr nehmen würdet an allen Kömern, wenn der Ausstand unterdrückt würde. — Er schwankte: er versprach, alles nochmal zu erwägen, mit dem König nochmal zu verhandeln. — Da — dieser Zettel — heute mir zugestellt, von einem Undefannten, in der Basilika, enthält die Entscheidung. Handle rasch! Sonst fönnte es zu spät sein."

Sprachlos sah Gelimer vor sich hin. Zazo aber suhr ans Schwert. Er wollte hinausstürmen. "Wohin?" sprach ganz leise der Priester und faßte ihn am Arm: — so seit, so start war dieser Griff, daß der Bandale ihn nicht abschützeln konnte.

"Bohin? Zum König! Niederhauen den Berräter und seine Gehilfen! Dann das Heer zusammenrusen und — Beil König Gelimer!"

"Still, Unsinniger!" rief dieser erschrocken, wie ertappt auf eignen geheimsten Wünschen, "du bleibst! Willst du zu allen Sünden, die schon turmhoch der Bandalen Bolt—zumal unser Geschlecht! — belasten, noch die Frevel der Entthronung, des Königsmordes, des Berwandtenmordes häusen? Wo ist der Beweis von Hilberichs Schuld? War mein langgehegter Argwohn nicht nur die Frucht — oder der Borwand — meines eignen ungeduldigen Berlangens nach der Krone? Pudentius kann lügen — übertreiben. — Wo ist der Beweis, daß Verrat geplant ist?" "Willst

du warten, bis er gesungen?" tropte Bazo. — "Nein! aber ihn nicht strafen, bis er bewiesen."

"So spricht ein Christ," sprach lobend der Priester. "Mer rasch muß der Beweis erbracht sein. Heute noch. Höre. Ich habe Grund zu glauben, daß Pudentius heute wieder heimlich in der Stadt weilt." "Ihn müssen wir haben!" rief Zazo. "Wo ist er? Beim König?"

"So offen treiben sie's nicht. Nur nachts schleicht er in das Palatium. Ich kenne aber seinen Versteck. Im Hain der heiligen Jungfrau — in den warmen Bädern."
— "Schicke mich, Bruder! — Mich! — Ich sliege!"
"So geh," winkte Gelimer. "Aber töte ihn nicht," rief der Priester dem Enteilenden nach. "Nein! Bei meinem Schwert: lebend müssen wir ihn haben!" Schon war der Rasche verschwunden in dem Säulengang.

"D Berus," rief jest Gelimer, leidenschaftlich, "bu Bielgetreuer! Soll ich bir - wie meines armen Lebens Rettung por bem fürchterlichften Tobe - fo meines Bolfes Rettung banten burfen?" Und er griff nach feiner Sand. Der Briefter entzog fie. "Gott haft bu zu banken für bein - für beines Bolfes Geschid: nicht mir. Ich bin nur ein willenlofes Wertzeug feines Willens - feit ich dies Briefterfleid angethan. - Aber höre: nur dir darf ich bas Mußerste vertrauen: - Dieser Tollfopf murbe in feinem blinden Ungestüm alles verderben - bein Leben ift bebroht! - Das ichreckt ben Selben nicht! Allein bu mußt jest beinem Bolt erhalten bleiben. Falle, muß es fein, im Borfampf - unter Belifars Schwert," ba leuchteten Gelimers Angen und edle Wallung verklärte fein Antlit, "aber nicht burch Mord barift bu jest elend umfommen "

"Mord! — Wer sollte bas . . . — ?" — "Ter König. Nein! Zweisse nicht. Pubentius gestand mir's: die Ressen

haben ben Widerstrebenden dazu fortgeriffen. Gie miffen: ihre Blane icheitern, folang bu atmeft. Du follit, bu barfit nie König der Bandalen werden." Sier flog verftohlen ein Blid aus ben ichwarzen Angen, Die fich gleich wieder fenften. "Das wollen wir boch feben!" rief Belimer bigig aus. "Ich will aber König werden und mehe . . . -" Bier brach er jählings ab. - - Saftig ging fein Atem. - Nach einer Bause fragte er, mit gebrochener ober boch verhaltener Beftigkeit, gang bemütig: "Ift biefer Ehrgeig Sunde, mein Bruder?" Ruhig antwortete biefer: "Du haft ein Recht auf die Rrone. - Starbit bu, bann folgt auf Silderich, nach Geiserichs Erbfolgegeset, Soamer als der Alteste des Mannesstammes nach bir. Go haben fie ben König beredet, bich am Tage beiner Beimtehr zu geheimer Bwiefprach - bich gang allein - in ben Balaft zu laben und dort zu ermorden." - "Unmöglich, Freund. Ich war ja bereits beim Konig: er empfing mich fehr ungnädig, fehr undankbar: aber," lächelte er: "du fiehst: ich lebe noch." - "Du warft beim Konig, umgeben von allen beinen Beerführern in ihren Waffen. Aber gieb acht, ob er bich nicht beute nochmal - allein - entbietet." -"Das mare fehr auffallend. Wir haben alles erledigt, mas zu besprechen mar."

In biesem Augenblick vernahm man Schritte auf bem Gang. Ein Negerstlave brachte Gelimer einen Brief. "Vom König," sagte er und ging. Jener riß die Berschnürung des Wachstäselchens hastig auf: er sah hinein und erbleichte. "Bahrhaftig! — "Komm heute um die zehnte Abendstunde in mein Schlasgemach, ohne Begleiter. Ich habe geseim mit dir zu reden. Hilderich"." — "Du siehst — "— "Nein! Nein! Ich will's nicht glauben. Es kann Busall sein. Hilderich ist schwach, er hasset mich: — aber er ist kein Mörder." — "Desto besser, wenn Kndentins sog. Aber

bes Freundes Bflicht ift, zu warnen. Geh' nicht bin!" -"Ich muß! Ich mich fürchten? Go schlecht fennt mich mein Berus?" - "So gehe nicht allein. Nimm Zago mit ober Gibanund." - "Unmöglich! - Gegen ben Befehl bes Ronigs! Und nur ungewaffnet barf man bem Ronig in geheimer Zwiesprach nahen!" - "Bohlan: trage wenigftens - unter bem Gewand - Die Brunne, Die bich gegen ben Dolchstoß schütt. Und das Rurzichwert fannit bu's nicht im Armel ober Gürtel bergen?" -"Milubeforgter Freund!" lächelte Gelimer. "Doch will ich - bir guliebe - bie Brunne heimlich anlegen." -"Das ist mir nicht genug! Jedoch — ich überlege — es wird ja ein Mittel geben, dir im Notfall Silfe -. Ja: - fo gehts." - "Bas willft bu thun?" - "Still! - Beten will ich, daß meine Gedanken fich erfüllen. Auch du, mein Bruder, bete. Denn großen Gefahren gehft bu, gehen wir alle entgegen - und nur Gott fieht bas . . . - - "

Da stockte er ploglich, fuhr mit beiben händen gegen bas haupt und brach mit heiserem Aufschrei zusammen auf

das Ruhebett.

PRO.

"Wehe, Berus!" rief Gelimer. — "Ohnmächtig?" Und er griff rasch in den Mischtrug voll Wassers und besprengte des Bewußtlosen Antlitz. Er rieb ihm die Hände: — da schlug der Priester die Augen wieder auf und richtete sich mit Anstrengung empor: "Laß nur! — Es ist vorüber! — Aber die Spannung dieser Stunde — war wohl — alzugroß. — Ich gehe: nein, ich bedarf der Stütze nicht — in die Basissta, zu beten. — Schiede mir dorthin Zazo, sobald er zurücksommt — noch ehe du zum König gehst, hörst du? — Gott, erhöre meinen heißen Wunsch!"

## Siebentes Kapitel.

Un Cethegus ein Freund.

"Der Bandalenkrieg ist aufgegeben! Und aus welch jämmerlichen Gründen! Du weißt es: ich hielte es für viel heilsamer, unsere Herrscher kümmerten sich um das Inland, das heißt um uns, als um die Barbaren. Denn solang dieser untragbare Steuerdruck und dieser Mißbrauch der Amtsgewalt im Neiche der Romäer fortdauert, solang wird durch jede Eroberung, durch jede Mehrung unserer Unterthanen nur die Zahl Unglücklicher gemehrt. Wollte man aber einmal Usrika dem Reich zurückgewinnen, dann durfte man den stolzen Gedanken nicht aufgeben: — aus eitel Feigheit! —

Da steht es, bas häßliche Wort: leiber ein Wahrwort! Reigheit weffen? Nicht des Weibes Theodorg. Wahrlich: Reigheit ift diefes zierlichen, fonft fo weichlichen Beibes Fehler nicht. Bor zwei Jahren, als ber furchtbare Aufruhr ber Grünen und ber Blauen vom Cirfus her fich fieghaft über die gange Stadt binwalzte, als Juftinian verzagte und fliehen wollte, ba hat ihn Theodoras Mut festgehalten im Balaft und Belifars Trene hat ihn gerettet. - Aber auch nicht ben Raifer trifft diesmal ber Borwurf: Die Schuld trägt die Feigheit des romifden Beeres, jumal aber ber Flotte! Zwar hat es auch Juftinians Gifer beträchtlich gefühlt, daß der schlaue Plan miglang, fast ohne Rrieg, lediglich burch "Runfte" - Berratereien, fagen gewöhnliche Naturen! - bas Reich Geiferichs zu zerstören. Der Ronig follte zu verabredeter Beit bas gange Beer in bas Innere entsenden zu einem großen Feldzug gegen die Mauren; alsbann follte unfere Flotte in ben unverteibigten Safen von Karthago einlaufen, bas Beer landen, die Safenftadt besetzen und hilberich, Hoamer und einen Senator von Tripolis als die drei Statthalter des Kaisers in der heimgesallenen Provinz Afrika ausrusen. Diesmal aber kam über uns Listige ein Listigerer. Unser Freund aus Tripolis schreibt, er habe sich getäuscht in jenem arianischen Priester, den er für uns gewonnen zu haben wähnte: — derselbe, ansangs wohlgesinnt, sei später schwankend geworden, habe gewarnt, abgemahnt: — ja, vielleicht sogar den abgelockten Plan den Bandalen verraten. So müsse denn ein ossener Ungriff das Beste thun. Das gesiel nun zwar Belisar, aber nicht dem Kaiser. Er zögerte.

Einstweisen aber ist — weiß Gott, durch wen! — das Gerücht von dem bevorstehenden Landalenkrieg hier am Hof, in der Stadt, unter Heer und Flotte verbreitet worden und — Schmach und Schande! — sast alle, die größten Würdenträger, die Feldherren, aber auch die Soledaten und Matrosen, befiel Angst und Entsetzen!

Denn alle gedachten bes letten großen Feldzugs gegen diese gefürchteten Geinde, welcher vor zwei Denschenaltern - unter Raifer Leo war es - mit Aufbietung aller Rrafte bes gangen Reiches war ins Wert gefett worden. Der weströmische Raiser griff bie Bandalen gleichzeitig auf Sardinien an und in Tripolis. Byzang aber leistete Großes. Ginhundertdreißigtaufend Bfund Gold murben aufgewendet, auf taufend Schiffen führte Bafilistos, bes Raifers Schwager, hunderttausend Arieger an die Ruste von Karthago. In einer Nacht war alles babin. Brandern überfiel Geiferich die am Vorgebirge bes Merfur zu bicht ineinander geschobenen Trieren, gleichzeitig mit feinen windschnellen Reitern bas Lager am Strand: in Feuer und Blut gingen Flotte und Beer zu Grunde. -Seute nun jammern der Prafectus Pratorio und der Schatzmeifter: , Bang ebenfo wird es wie damals geben!

Die letten Gelber ber fast leeren Raffen werben ins Meer geworfen!' Die Feldherren aber (- außer Belifar und Naries -) welche Selben! Jeder fürchtet, gerade ihn werde ber Raifer mählen! Und wie folle man, feien felbst bie Schreden bes Weltmeers überftanden, auf feindlicher Rufte landen, die Landung schon erzwingen gegen die gefürchteten Germanen? Die Solbaten ferner, gerabe vom Berferfrieg gurudgefehrt, haben noch faum die Freuden ber Muse zu Saufe wieder gefostet. Gie larmen meuterisch auf allen Stragen: vom außersten Diten faum beimgetehrt, follten fie in den augerften Beften, an die Gaulen bes Berfules, verschickt werben, mit Mauren und Bandalen fich zu schlagen. Der Scefrieg fei ihnen unerhört: fie feien dagn nicht genbt, dagu nicht geworben, dagu nicht verpflichtet. Zumal ber Prafectus Pratorio hat bem Raifer vorgestellt, Rarthago fei zu Lande von Manpten ber nur in einhundertfünfzig Tagmarichen gu erreichen, Die Gee aber werde die Flotte der Bandalen, die unüberwindliche, iperren. ,Stich nicht,' warnte er, in bies afrifanische Beivenneit! Die Raubichiffe plündern fonft wieder wie in ben Tagen Beiferiche all' unfere Ruften und Infeln. - Und bamit brang er burch. Der Raiser ift umgestimmt. Wie grollt und lärmt Beld Belifarius!

Und Theodora grollt und — schweigt. Aber sie wollte ihn heftig, diesen Krieg! Ich bin wahrlich nicht ihr Günstling: ich bin ihr immer noch viel zu unabhängig, zu sehr selbst der Denker meiner Gedanken — und mein Gewissen beißt mich doch oft genug um meiner Unaufrichtigkeit willen! — Das beste, das heißt bestgezähmte Gewissen hat siecht sie selbst sie nie mehr: es hat sich wohl längst an ihr die Zähne ausgebissen! — Aber sogar ich erhielt wiederholt jene zierlichen kleinen Paphrusrollen mit dem flammenumgebenen Skorpion im Siegel, die ihre

geheimen Besehle zu tragen pslegen, Brieflein, in denen sie mir "Kriegswut" dringend anempfahl, wolle ich es nicht vollends mit ihr verderben."

#### Achtes Kapitel.

"Seit ich dies schrieb — wenige Tage sind's — neue, wichtige Kunde aus Afrika!

Gewaltige Umwälzungen sind bort geschehen, die dem schwankenden Kaiser vielleicht doch noch den Krieg abnöstigen: was für die Zukunft zu verhindern unsere Staatsskunst auf das eifrigste und seinste bemüht war, das ist bereits, trot, vielleicht dank dieser Bemühung eingetreten: Gelimer ift König der Bandalen!

Der Archidiakon Berus — jeht kann man alle Namen nennen! — hatte wirklich gegen uns, nicht für uns, Ränke gesponnen. Er hat alles Gelimer verraten! Pubentius aus Tripolis, der heimlich in Karthago weilte, sollte ergriffen werden. Berus hatte dessen Bersted angegeben. Aussallend ist dabei, daß Pudentius kurz vorher, auf des Priesters bestem Roß, in eiliger Flucht Karthago verlassen hatte.

Am gleichen Tage geschah in dem Königspalast ein rätselhaft Geschehnis, von dem nur der Ausgang, der Ersolg zweisellos: — denn Gelimer ist König der Bandalen! — aber der Zusammenhang, die Beweggründe werden sehr verschieden erzählt. Die einen sagen, Gelimer wollte den König, die andern der König wollte Gelimer ermorden. Wieder andere slüstern — so schreibt Pudentius — von einer geheimnisvollen Warnung, die dem König

zugegangen sei: ein Ungenannter habe diesem briestlich verraten, Gelimer wolle ihn bei der nächsten geheimen Unterredung erdolchen. Bur Überführung solle ihn der König
sosort zu einer solchen entbieten: der Mörder werde entweder aus Furcht bösen Gewissens sich weigern oder konimen, aber, — gegen das strenge Verbot der Hossittete
mit geheimen Schutz und Trutzwaffen: hilderich solle sich
daher selbst geheim mit Panzer und Dolch versehen und
hilse in der Nähe versteckt halten. Der König habe den
Rat befolgt. —

Fest steht, daß er Gelimer auf den Abend jenes Tages zur Zwiesprach befahl in fein Schlafgemach im Erdgeschoß bes Balaftes. Gelimer fam. Der König umarmte ibn. entdecte dabei die Brunne unter beffen Gewand und fchrie um Silfe. Aus bem Seitengemach fturzten bes Ronigs Deffen, hoamer und Guages, mit gezückten Schwertern bergu, ben Morder gu toten. Aber gleichzeitig fprangen aus dem Garten burch bas niedere Teufter bes Erdaeschoffes herein zwei Brüder Gelimers, die Berus dort im Gebüsche versteckt gehalten hatte. Der Ronig und Guages wurden entwaffnet und gefangen: Hoamer entfam. eilte auf den Sof des Rapitols und rief die Bandalen gu ben Waffen, ihren Ronig zu befreien, ber bon Gelimer mörderisch überfallen sei. Die Barbaren zögerten: benn wenig beliebt mar Silderich, Gelimer bagegen hoch gefeiert und folden Frevels galt er nicht für fähig. Und schon war auch Gelimer zur Stelle, ftrafte ben Untläger Lugen, bezichtete vielmehr Silderich und deffen Reffen des Mordversuchs, forderte, die Frage zu entscheiden, Hoamer gum Zweifampf vor allem Bolt und erschlug ihn auf den erften Die Bandalen jauchzten Beifall, erklärten in Streich. tumultuarischer Versammlung sofort Silderich für abgesett und riefen Gelimer, obnehin ben rechtmäßigen Kronfolger,

als König aus: mit Mühe rettete bessen Fürbitte das Leben ber beiden Gesangenen. — Bon Berus aber heißt es, er sei zum Protonotar oder Kanzler und obersten Berater Gesimers erhoben, da er bessen gerettet habe! Wie doch das? Wir wissen, besser, wir Verratenen, wodurch sich dieser Priester solchen Lohn verdient hat — auf unsere Kosten!

Ich vermute nun aber: dieser Thronwechsel zwingt den Rrieg herbei. Denn für Juftinian ift es jest Chrenpflicht, seinen entthronten und eingekerkerten Freund zu retten ober boch zu rachen. Ich habe benn auch bereits ein gar munberherrliches Schreiben an diesen "Tyrannen" Belimer aufgesett, welches also ichließt: ,Wider Recht und Pflicht alfo haltft bu beinen Better, ben rechtmäßigen Ronig ber Bandalen, in Retten und beraubst ihn - ein Bewaltherricher - ber Krone. Setze ihn wieder auf den Thron ober wiffe, daß wir ausziehen werden gegen bich. Dabei' - Diefen Cat Diftierte mir ber Raifer ber Banbetten wörtlich! - ,dabei werden wir den weiland mit Beiferich geschloffenen ewigen Frieden nicht brechen: benn Beiserichs rechtmäßigen Rachfolger werden wir dabei nicht befämpfen, sondern rachen.' Du bemertst die juriftische Reinheit! Der Raifer bildet fich auf diefen Cat mehr ein. als Belifar auf feinen großen Berferfieg bei Dara.

Wenn dieser Gelimer wirklich thäte, was wir von ihm verlangen, — wir gerieten in die abscheulichste Verlegensheit, wir Rächer des Rechtes! Tenn wir wollen doch diesen Krieg: das heißt, wir wollten Afrika schon lange bevor der Frevel geschehen war, den zu rächen wir außziehen, — falls wir nicht doch lieber, hübsch sparsam und vorsichtig, zu Hause bleiben!

Da haben wir die Antwort des Bandalen! Für einen Barbaren und Thrannen recht königlich!

"Herrscher Gelimer an Herrscher Justinian" — er braucht das gleiche Wort: "Basileus" für Kaiser und für Könia, der Berwegene!

"Nicht burch Gewaltthat habe ich den Königstab mir angemaßt und nicht habe ich Frevel geübt gegen meinen Gesippen. Sondern das Bolk der Bandalen hat Hilberich abgeseht, weil er gegen der Asdingen Geschlecht, gegen die rechtmäßige Thronsolge, gegen unser Neich selbst arge Dinge plante. Mich aber hat das Thronsolgegesch als den ältesten Asdingen nach Hilderich auf den erledigten Thron berusen. Derjenige Herrscher, o Justinianus, handelt löblich, der seinen eigenen Staat gut verwaltet, in fremde Staaten sich nicht mischt. Brichst du den eidlich gesestigten Frieden und greisst uns an, so werden wir uns mannhast wehren und Gott anrusen, der den Eidbruch und jedes Unrecht straft."

Gut! Du gefällft mir, König Gelimer! Mich freut es, baß man bem Kaiser ber Juristen sagt, er solle nicht blasen, was ihn nicht brennt: ein Spruch, ber mir so ziemlich ber Inbegriff aller Rechtsweisheit erscheint. Über die himmlische Abstrafung alles Unrechts hab' ich freilich meine eigenen Gedanken. —

Justinian hat der Brief des Barbaren bitter geärgert, ein weiterer Beweis, daß der Barbar recht hat. Aber es scheint: wir steden diese Antwort ebenso ruhig in die Tasche, wie unser schon gezücktes Schwert in die Scheide: der Kaiser schilt laut auf den Tyrannen: aber das Heer schreit noch lauter, daß es nicht sechten will. Und die Kaiserin — schweigt."

#### Henntes Kapitel.

Einstweisen betrieb König Gelimer mit aller Kraft bie Borbereitungen zu bem brohenden Kampse. Biel, allzwiel sand er dafür zu thun. Der König, sich die Oberleitung vorbehaltend und überall eingreisend, wo es not that, hatte Zazo die Fürsorge für die Herstellung der Flotte, Gibamund die des Heeres überwiesen.

Am Abend eines schwülen Augusttages nahm er ihre zusammensassen Berichte entgegen. Die drei Brüder waren versammelt in dem großen Thron- und Wassensaal des Königshauses, in welches Gelimer nun übergesiedelt war; die offenen Fensterbogen gewährten prachtvollen Ausblick über die Häsen hinweg nach der See: der Nordwind führte einen erfrischenden Hauch her von der Salzslut.

Dieser Teil ber alten Sochburg war von ben Bandalentonigen neu gestaltet, umgebaut worben nach ben Beburfniffen bes Lebens an einem germanischen Ronigshof. Die griechische Rundfäule war hier, in Nachahmung des germanischen Solzbaues ber heimischen Salle, erfett burch gewaltige vieredige Pfeiler von braunem und rotem Marmor, wie ihn Ufrika in reichster Auswahl barbot. bas Dach war getäfelt mit buntbemaltem ober gebeigtem Solgwert; und an Stein wie Solz war, außer ber Sausmarte ber Asbingen, bem von einem Pfeil gequerten Runen-A. noch manch andere Rune, aber auch mancher furze Spruch in ben gotischen Buchstaben Ulfilas angebracht an ben Gefimfen. Roftbare feibene Borhange von Burpurfarbe wallten an ben offenen Fenfterbogen; bie Banbe zeigten Platten geschliffenen Marmors in buntefter Abwechslung ber oft grellen Farben: benn ber barbarifche Gefchmad liebte bas Bunte; ber Eftrich war aus funftreichen

Mosaiken zusammengesett: aber roh und wenig passend: Geiserich hatte ganz einsach die farbenreichsten Muster, die er aus ben Palästen bes geplünderten Rom neben Statuen und Reliefs in ganzen Schiffsladungen davongeschleppt, ohne viel Auswahl hier aneinander fügen lassen.

Der Seeseite entgegengesett erhob sich auf fünf Stufen ein ftolger Aufbau: ber Thronfit Geiferichs. Die Stufen waren fehr breit: fie waren bestimmt, die reifige Befolgschaft bes Ronigs, bie Palatinen und Garbinge, Die Taufende und Sundertführer aufzunehmen, abgestuft je nach ihrem Rang und nach ber Gunft bes herrichers. - Wann fie alle, in ihrer reichen phantaftisch aus Germanischem und Römischem gemischten Tracht und Waffenruftung, hier bicht um ben König geschart und gedrängt gestanden, umflattert von den vandalischen Fahnen von scharlachroter Seibe, und wann von bem hohen Purpurthron, aus beffen zeltaleichem Balbachin ein frei an einer Schnur ichwebenber golbener Drache berabhing. - wann von biefem Thronfig, zu beffen Fugen als symbolischer Tribut befiegter Maurenfürsten schuhhoch Löwen- und Tigerfelle gehäuft lagen. ber gewaltige Seekonig sich erhoben hatte, die von feinem Freund Attila geschenkte, siebensträngige Beifel mit gornigen Drohworten um bas mächtige Saupt schwingend, - ba hatte gar manchem Befandten ber Raifer bie vorbereitete hochfahrende Rede verfagt.

Den reichsten Schmuck bes in seinem gewaltigen Prunk Augen verwirrenden Raumes bilbeten aber die ungezählten Wassen jeder Art und jedes Bolkes: — germanische, römische, maurische zumeist, aber auch aller andern Inseln und Küsten, welche die Raubschiffe des Seekönigs hatten heimsuchen können — bedeckten allüberall Pfeiler und Wände; ja die Schilde und Brünnen waren sogar wagerrecht über die ganze Saaldecke verbreitet.

Und ein seltsames, blendendes Licht strömte jett all' bies Erz, Silber und Gold von den Seiten und von vorn sunkelnd von sich aus, als vom Nordwesten die schrägen Strahlen der sinkenden Sonne hereindrangen in den Waffensaal.

Ein breiter Tisch von weißem Marmor war ganz bebeckt mit Pergament: und mit Papprusrollen, die Listen ber Tausendschaften und Hundertschaften, Zeichnungen von Schiffen, auch Karten des Bandalenreichs, Seekarten der Bucht von Gades und des tyrrhenischen Meeres enthielten.

"Du haft in diesen Wochen, da ich sern im Westen weilte, die Vandalen von dort hierher zu ziehen, mehr als das Mögliche geseistet, Zazo," sprach der König, eine Wachstasel niederlegend, auf welcher er Zahlen zusammensgestellt hatte. "Zwar lange, lange nicht die Zahl und die Stärke der Schiffe erreichen wir, die weiland ,den vandalischen Schrecken' an alle Gestade trugen. Aber zur Verteidigung der eigenen Küste, zur Abwehr einer Landung werden diese hundertsünfzig Segel genügen, falls auf der Flotte und noch mehr: hinter ihr, auf dem Strand ein außreichendes Fußvolk steht."

"Nein, seufze nicht, mein Gibamund," fiel Zazo ein. "Der Bruder weiß es: nicht du trägst die Schuld, daß

bas Beer nicht ift - nicht leistet, mas -"

"Ah," rief Gibamund zornig, "es ift umsonst! Wie sehr ich mich mühe: sie wollen nicht! Sie wollen trinken und baden und schmausen und reiten und Cirkusspiele schaun, in jenem verschaften Hain der Venus allem fröhnen, was Mannesmark verzehren mag." "Von gestern an," sprach der König, "ist aber dieser Greuel zu Ende." "Viel kaunst du, o Gelimer," meinte Zazo kopfschüttelnd — "Unglaubliches hast du geschafft, seit du diese schwere

Krone trägst: - aber ben Benushain reinigen. . . -" "Micht reinigen: fperren!" erwiderte ber Ronig ftreng. "Seit gestern ift er geschloffen." "Ich muß wieder klagen, anklagen gar viele," fuhr Gibamund fort, "zumal bie Ebelinge. Sie weigern fich, ju Guß ju fechten, bie Übungen bes Fugvolks mitzumachen. Du weißt - bitter fehlt es uns an Fugvolt! - Sie berufen fich auf Brivilegien, die ihnen ichwache Ronige verlieben. Sie fagen: fie brauchen gar nicht felbst in ben Beerbann bes Gußpolts zu treten. Silberich hat jedem Bandalen verstattet. fich loszukaufen, wenn er zwei geworbene maurische ober andere Soloner ftellt." - "Ich habe biefe Privilegien aufgehoben." "Ja, wohl! Und heller Aufruhr tobte, Blut floß während beiner Abwesenheit um beswillen in ben Strafen von Rarthago," zurnte Bago. "Aber das Schlimmfte ift: fie konnen gar nicht mehr gu Sug fampfen, diese verweichlichten Ebelinge und die reicheren Gemeinfreien. Gie konnen, fagen fie. - und leiber ift es mahr! - Die ichweren Belme, Brunnen, Schilbe. Speere nicht mehr tragen, die wuchtigen Burflangen nicht mehr ichleubern, welche ich aus Beiferichs Rufthaufern wieber bervorholte."

"Sie sind ja verpslichtet," warf Zazo ein, "sich selbst zu bewassnen. Warum also —?" — "Weil die meisten die alten Siegeswaffen verkauft, vertauscht haben gegen Schmuck oder Wein oder Leckerbissen oder Stlavinnen. Oder gegen Waffen, welche Zier- und Spielzeug sind. Mit diesem Tand laß ich keinen mehr in die Zehnschaft treten. Und bis sie selbst sich genügend rüsten. könnte Sieg und Reich verloren sein. — Aber es ist wahr: Geiserichs Wassen können sie nicht mehr tragen. Sie fallen um nach kurzer Zeit. Sie sluchen, daß wir sie jetzt, — in diesen heißesten Monaten gerade. . . " —

"Sollen wir vielleicht ben Feinden befannt geben, bie Banbalen fechten nur im Winter," lachte Bago.

"Deshalb, um die Lüden unseres Fußvolks zu füllen, habe ich ja schon viele tausend maurische Söldner geworben," sprach der König sorgenschwer. "Freilich ein übler Ersatzurch die Stätte germanischer Kraft, diese Söhne der Wüste, leichtbeweglich, wirdelnd, wechselnd, gleich dem Sand ihrer Heichtbeweglich, wirdelnd, wechselnd, gleich dem Sand ihrer Heinat. Doch hab' ich zwanzig Häuptlinge gewonnen mit etwa zehntausend Mann." "Ist auch Kabaon darunter, der Greis von ungezählten Jahren?" fragte Gibamund. "Nein. Er zögert mit der Antwort." "Schade! Er ist der Mächtigste von allen! Und weit über seinen Stamm hinaus gilt sein prophetisches Anschen," meinte Zazo.

"Nun, wir werben beffere Belfer haben als die maurischen Räuber!" tröstete Gibamund. "Die tapfern West-goten drüben im nahen Sifpanien!" — "Haft du schon Antwort von ihrem König?" - "Ja und nein! Konig Theubis ift ein kluges, porfichtiges Saupt. Ich ftellte ihm eindringlich vor, - ich felbft ichrieb ben Brief, überließ ihn nicht Berus! - wie nicht uns Banbalen allein Bnzang bedrohe, wie leicht von Ceute aus die Raiserlichen bie ichmale Meerenge überichreiten konnten, maren wir erst bezwungen. Ich bot ihm ein Waffenbundnis an. Er antwortete ausweichend: er muffe fich erft überzeugen von bem, mas mir leiften konnten im Rriege." "Wie will er das angeben?" eiferte Bazo. "Er will wohl abwarten, wie ber Rrieg verläuft? Saben wir gefiegt ober find wir vernichtet, brauchen wir ihn nicht mehr!" - "Sch schrieb nochmal - bringenber: - feine Antwort muß bald eintreffen." "Aber die Oftgoten?" forichte Gibamund eifria. "Wie antworten fie?" - "Gar nicht!" "Das ift fchlimm!" meinte Gibamund. - "Ich fchrieb ber Regentin:

ich verwies darauf, daß ich unschuldig war an Hilderichs frevelhafter That. Ich warnte vor Justinian, der sie nicht minder als uns bedrohe, ich erinnerte an die nahe Berwandtschaft unserer Bölter. . . — " "Du hast doch nicht zu Bitten dich herabgelassen?" fragte Zazo unwillig. "Mitnichten! Ich erbat nichts. Ich verlangte nur, — als unser gutes Recht — daß die Ostgoten wenigstens unsere Feinde nicht unterstützen möchten. Noch habe ich teine Antwort. — Iedoch schlimmer als der Mangel von Berbündeten, — das Berderblichste ist: in unsern eignen Volk die maßlose, thörichte Unterschätzung der Feinde, "schloß der König.

"Jawohl! Sie sagen: was brauchen wir uns zu mühen mit Übungen und Rüstungen? Die Griechlein wagen gar nicht, uns anzugreisen! Und kommen sie wirkslich, wohlan: so werden die Enkel Geiserichs die Enkel bes Basiliskos ebenso vernichten wie Geiserich den Basiliskos."

"Wir sind aber nicht mehr die Bandalen Geiserichs!" klagte Gelimer. "Geiserich brachte mit sich ein Heer von Helben, tapser, geübt in zwanzigjährigen Kämpsen mit andern Germanen und mit den Kömern in den Bergen Hispaniens, einsach, schlicht, streng in Sitten. Er schloß die Häuser der römischen Lüste in Karthago, er zwang alle lockern Mädchen zu heiraten oder in das Kloster zu gehen. —"

"Wie das aber den Ehemannern und den andern Nonnen bekam, — das wird nicht gesagt," lachte

Bazo.

"Und jett! Heute sind unfre Jünglinge so verborben wie die liederlichsten Römer. Zu der Grausamkeit der Bäter" — seufzte der König tief auf, "trat die Wollust der Söhne, die Böllerei, die Trunksucht, die schlaffe,

weiche Trägheit. - Wie fann folch ein Bolf bestehen? Es muß unteraehn."

"Aber wir Asbingen," fprach Gibamund, hoch fich aufrichtend, und feine Augen leuchteten: ein edler Schimmer verklärte fein icones Antlit, "wir find unbeflect von foldem Schnut." - "Bas hatten wir - bu und wir beiden, verschuldet," pflichtete Zazo bei, "daß wir untergeben mußten?" Wieber feufzte ber Ronig ichwer, feine Stirn umwölfte fich, er fcblug bie Augen nieber -: "Wir? Tragen wir nicht ben Fluch, ben -? Aber ftill! Nichts bavon! Nichts zu euch! Es ift ber lette Strohhalm meiner Soffnung, bag ich, ber Ronig, wenigftens ohne jede Schuld biefe Krone trage. Müßte ich mich hierbei anklagen, bann webe mir! - Ah, weffen ift biefe falte Sand? Du, Berus? - Du haft mich erschreckt." "Das schleicht herein - unborbar, wie die Schlange," brummte Bago in ben Bart. Der Priefter - er hatte auch als Rangler bas geiftliche Gewand beibehalten war unvermerkt von allen eingetreten: wie lange ichon, niemand mußte es. Gein Auge mar fest auf Gelimer gerichtet. Mit leifer Bewegung gog er bie Sand gurud, Die er auf bes Ronigs nachten Urm gelegt hatte. mein Gebieter, erhalte bir biefe Angst bes Gewiffens! Bute beine Seele vor Schuld: - ich fenne bich: - fie wurde bich erdruden." "Du follft uns nicht," eiferte Bago, "ben Bruder noch mehr verduftern." "Er und Schuld!" rief Gibamund und ichlang ben Urm um bes Ronigs Raden.

"Nur allzu gewissenhaft ist er, zu grüblerisch!" suhr Bazo fort. "Wahrlich auch du, Gelimer, bist nicht mehr wie die Bandalen Geiserichs! Auch du bist angesteckt: nicht von den römischen Lastern, aber von der römischen oder griechischen oder christlichen Grübelei! Wie heißt sie

boch höflicher: Gnosis, Theosophie ober Mystik? Ich weiß es nicht, kann mir auch gar nichts drunter denken! Wie froh din ich, daß unser Bater nicht auch mich den Priestern und den Philosophen zur Erziehung überwiesen hat! Uch, er merkte früh, daß auf Zazos harten Schädel nur der Helm paßt, nicht das Schreibrohr hinter sein Ohr. Aber du freislich! — Wir ward immer zu Mut, als träte ich in einen Kerker, besuchte ich dich in deinem düstern, hochummauerten Kloster, in der Wüsteneinsamkeit. Viele, viele Jahre hast du dort unter den Büchern verträumt, — verloren."

"Nicht verloren!" entgegnete Gibamund. "Hat er doch dabei Zeit gefunden, der erste Held seines Bolkes zu werben. Auf ihm ruht der Bandalen Hoffnung."

"Auf der Asdingen ganzem Haus: wir sind nicht entartet," schloß der König. "Aber kann Ein Geschlecht — und sei's das herrschende — das Sinken eines ganzen Bolkes hemmen, ein tiefgesunkenes heben?" "Schwerlich," sprach kopfschüttelnd der Priester. "Denn wer will von sich sagen, daß er rein von Schuld? Und," fügte er langsam hinzu, das Auge plöglich aufschlagend und es voll auf Gelimer richtend, "die Sünden der Bäter . . . —" "Halt ein," rief der König wie tief gepeinigt, aufstöhnend. "Nicht diesen Gedanken jetzt, — da ich handeln, schaffen, wirken soll. Er lähmt mich." Und er drückte die Hand an Stirn und Brauen. "Auch in der Gegenwart," suhr Berus fort, "ist die Sünde allzugroß im Bolk. Sie schreit saut um Rache gen Himmel! Eben jetzt — ich mußte, einen Sterbenden zu trösten . . —"

"Er vergißt," sprach Gelimer, zu den Brüdern gewendet, "auch als Kanzler des Reiches die Pflichten des Priesters nicht!" — "Bis nah an das Südthor. — Da drang abermals aus jenem Hain aller Sünden der Lärm, der

infernalische Jubel wiehernder Lüste surchtbar an mein Ohr. Jene unzüchtigen Lieder . . . — ""Wie?" rief der König zornig und schlug mit der Faust auf den Marmortisch. "Sie wagen es? Hab' ich nicht besohlen, vor meiner Abreise nach Hippo, daß alle diese Spiele und Feste aushören sollten schon tags darauf? Hab' ich nicht den gestrigen Tag als letzte Frist gesetzt, dis zu dem der Hain geräumt und alle seine Lusthäuser gesperrt sein müßten? Ich habe drei Hundertschaften Lanzenträger hingeschickt, zu wachen, daß mein Gebot geschehe: was thun sie?" — "Sosen sie nicht mehr mit tanzen, mit trinken, — schlafen sie, müde der Lust, voll des Weins, den sie, wie alle, dort genossen. Ich sah ein Häussein unter dem Thorbogen liegen und schlafen."

"Ich will fie schredlich weden," rief ber Rönig. "Soll uns benn wirklich bie Sünde verschlingen?" "Jener Hain,

- er ift unheilbar," meinte Bago.

"Was das Schwert nicht heilt, das heilt das Feuer," brohte der König. "Ich will unter sie sahren wie Gottes Jorn! Auf, solgt mir, meine Brüder!" Und er stürmte hinaus. "Laß rasch ein paar hundert Reiter aussigen, Cibamund," mahnte Zazo, indem er mit diesem über die Schwelle eilte. "Die Handreiterei, unter Markomer, dem Bielgetreuen! Denn die Bandalen solgen nicht mehr dem Königswort, blitt nicht dabei das Königsschwert."— Langsamen Schrittes, mit leisem Kopsnicken vor sich hinsslüfternd, solgte den drei Asdingen der Archibiakon.

# Behntes Kapitel.

Während die "Unterstadt" Karthago nach Norden in den Hafen, nach Westen in die Vorstadt Aklas, die "nusmidische", nach Osten in die "tripolitanische Vorstadt" außslief, erstreckte sich unmittelbar von ihrem Südthor, über zwei Stunden lang und über eine Stunde breit, der wiesderholt genannte "Hain der Venuß" oder "der heiligen Jungfrau": schon seit alter heidnischer Zeit der Schauplatz und Tummelplatz jener Üppigkeiten und Lüste, die sprichswörtlich waren im ganzen Römerreich: "afrikanisch" sagte man, wollte man das Maßloseske bieser Art bezeichnen.

Ursprünglich hatte die ganze Küste der Meeresbucht hier, getränkt von der Feuchte der Seewinde, dichter Wald bedeckt. Der größte Teil desselben hatte längst der sich ausdreitenden Stadt weichen müssen: jedoch ein ansehnlicher Rest war auf Besehl der Kaiser erhalten und seit Jahrhunderten umgestaltet worden in einen mit aller Kunst und aller Verschwendung der Cäsarenzeit gepslegten herrslichen Park.

Den Hauptbestand besselben bilbete die von den Phösnikern eingeführte Dattelpalme, die, wie der Araber sagt, als Königin der Wüste die Füße gern in seuchten Sand taucht, aber das Haupt in das Fener der Sonne. Sie gedieh daher prächtig hier und hob in hundert Jahren des Wachstums die schlanken Säulenschäfte ihrer Stämme dis zu fünszig Fuß Höhe; senkrecht vermochte kein Sonnenstrahl zu dringen durch das Dach der schräg geneigten Blätter jener grünen Kronen, welche im Winde wunderlieblich, wie träumerisch, säuseln und nicken, einsullend, einsadend, zu schlasen, zu widerstandslosem Behagen, zu schwankendem Wiegen, in verträumten Gedanken.

Aber fie ftanden in fo weiten Zwischenraumen, bag Licht und Luft von feitwärts burchziehen konnten und bag auch niedrigere Baume, - fo die Zwergpalme - bag Sträucher und Blumen trefflich gediehen unter bem Schirm ber hochragenden Wipfel. Neben ben Balmen hatte zuerft die Menschenhand, bald aber die unvergleichlich üppige Natur hier ähnliche andere Edelbäume gepflanzt und gepflegt: die Platane mit ber hellglänzenden Rinde wie die plastische Binie, Die Enpresse wie ben Lorbeer, Die Dlive, welche ben Salzhauch bes Meeres liebt, die Quitte mit ben buftigen Früchten, Die Granate, hier fo fehr heimisch, baß die Frucht "ber farthagische Apfel" hieß, während Beigen, Citrusbaume, Apritofen, Pfirfiche, Mandeln, Raftanien, Biftagien, Terebinthen, Antisus, Dleander und Myrten, bald als mächtige Stämme, bald als Gebuich gleichsam das Unterholz des herrlichen Balmenhochwalds bildeten.

Und die kaum je wieder erreichte Gartenkunst ber römischen Kaiserzeit hatte, mit hilse der Berieselung, die großartige Wasserleitungen ermöglichten, hier, hart am Saum der freilich fälschlich so genannten "Wüste", — richtiger Steppe: denn die "Wüste" lag viel tieser im Innern — Wunder der Schönheit geschafsen: vor allem einen üppig grünenden, dichten Rasen, der sogar in diesen heißesten Tagen des Jahres kaum versengte Strecken zeigte. Uns den zahlreichen Beeten hatte der Wind die Samen der Blumen entsührt und überall glänzten nun auch aus dem Rasen hervor die Blüten in jenen prangenden, brenenden Farben, mit welchen die afrikanische Sonne zu malen liebt.

Die Blumenanlagen, die durch den ganzen Sain verbreitet waren, litten übrigens an einer gewiffen Gintonigkeit: die Mannigfaltigkeit der Arten, welche heute unsere Gärten schmudt, sehlte hier: Rosen, Liliaceen, Narcissen, Beilchensarten und Anemonen kamen sast allein vor: aber diese freilich in zahlreichen Spielarten, in künstlich erzeugten Farben, oft zum Flor gebracht vor ober nach ihrer natürslichen Blütezeit. Man suchte durch ungeheure nebeneinander gehäuste Wengen der gleichen Art zu wirken. So waren die dicht wuchernden Beete der weißen und der seuersfarbenen Lilie hier oft fünfzig, hundert Schritte lang oder breit; vom warmen Vinde ward ein süßer, aber allzustarker, sast betäubender Dust aus den strohenden Kelchen getragen.

In diefer Welt von Bäumen, Bufchen und Blumen hatten nun die Berichwendung ber Raifer, die früher oft hier residiert, die Statthalter und noch viel mehr die Stiftungen von reichen Burgern Rarthagos aufgeführt eine unübersehbare Fulle von Bauwerten jeder Art. Geit Sahrhunderten hatte ein schöner Patriotismus, eine gewisse Chrenpflicht, auch oft Gitelfeit und Brahlerei und Durft nach Verewigung bes Namens, reiche Bürger ber Stadt veranlagt, burch gemeinnütige Bauten. Anlagen und ichmuckende Dentmäler ihr Undenten lebendig zu erhalten. Diefer Lotalpatriotismus antifen Städteburgertums mar auch bamals in seinen auten und rühmlichen wie in seinen klein= lichen Beweggrunden noch feineswegs ausgestorben. prangten benn hier, abgesehen von ben ernsten Grabbentmalern, welche bie beiben Seiten ber breiten, ben Sain schnurgerade von Nord nach Gud durchschneibenden Legionenftrage, nur von geringen Zwischenräumen unterbrochen, fäumten, Bauten jeder Art: ferner Baber, Teiche, fleine Seeen mit Bafferfünften, mit Marmorquais und zierlichen Safen für die zierlichen Luftgondeln, Cirfusgebaude, Amphitheater, Schaubuhnen, Stadien für Athletenkämpfe. Sippobrome, offene Säulenhallen, Tempel mit allen ihren oft

zahlreichen und weitläufigen Nebengebäuden in reichster Fülle über ben gangen Bark zerftreut.

Aphrobite, Benus war ursprünglich der Hain geweiht gewesen: dieser Göttin Statuen und die des Eros waren daher noch immer die häusigsten in dem weiten Gesilde: mancher solchen Gestalt hatte freilich der christliche Eiser den Kopf, die Brüste, die Nase, manchem Eros den Bogen zerschlagen. Biele der Heidentempel hatte man seit Constantin, mit den erforderlichen Anderungen, in christliche Oratorien und Kirchen umgeschaffen, aber keineswegs alle: und diese ehemaligen Tempel, dem heidnischen Gottesdienst entzogen, dem christlichen nicht zugewendet, waren mit ihren besonderen Gärtlein, Lauben und Grotten nun seit zwei Jahrhunderten die Stätten gar manchen Lasters, des Spieles, der Trunksucht und noch schlimmerer geworden. Die Götter waren verjagt: — die Dämonen waren eingezogen.

Unter ben mehr als hundert Gebäuden des Haines ragten hervor zwei nahe dem "Südthor" der Stadt geslegene: der "alte Cirkus" und, dicht daneben, das "Amphistheater des Theodosius".

Der "alte Cirkus" war angelegt worden in der Blütezeit Karthagos: und auf die damalige starke Bevölserung war der ganze gewaltige Bau, war die Zahl der Sityplätze — achtzigtausend — berechnet. Jetzt freilich standen die meisten Sityreihen völlig leer: — gar viele römische Kamilien waren seit der vandalischen Eroberung ausgewandert, vertrieben, verbannt worden. Und die reiche Bronzeverzierung der Einzelplätze, der Sityreihen und der Logen war oft zerbrochen, oft wohl auch geraubt: aber nicht von den Bandalen, die sich mit solchen Kleinigkeiten nicht abgaben: sondern von römischen Stadtbewohnern und von den nächsten Bauern, die sogar die Marmorquadern aus

ben Bebauden bes Saines brachen und entführten. Der granitne Unterbau - ein zweifaches Stodwert hochgewölbter Bogen - trug bie marmornen Sitreihen, bie im Innern amphitheatralisch aufstiegen. Bon auken mar ber Cirtus umgeben von Artaben mit gablreichen Gingangen und Freitreppen neben ben Rischen, welch lettere als Rauflaben und zumal als Tabernen, als Garfüchen, Beinschenken. Obstbuden und Speisestuben bienten. Sier lungerte ftets, nachts und tags, viel übles Bolt: aus ben größeren, bie burch Vorhänge ben Bliden ber Vorübergehenden entzogen waren, flangen Cymbeln, Sandpauken, Raftagnetten und verrieten, daß brinnen gegen ein paar Rupfermungen Sprerinnen und Ugppterinnen ihre üppigen Tange gur Schau boten. Sublich von bem Cirfus lag ein weiter burch Meerwasser aus bem "Stagnum" gespeister See, beffen ganger Inhalt abgeleitet werben konnte in bas unmittelbar baranftogende Umphitheater.

### Elftes Kapitel.

Noch immer lastete die Schwüle eines afrikanischen Sommertags über dem ganzen Hain, obwohl die Sonne längst ins Meer getaucht und die hier nur kurz anhaltende Dämmerung dem Dunkel der Nacht gewichen war. Aber schon stieg leuchtend der Bollmond über die Palmenwipsel empor und ergoß sein magisches Licht über Bäume, Sträucher, Wiesen und Wasser, über die phantastisch aus dunkelstem Schwarzgrün der Gebüsche hervorleuchtenden Marmorstatuen und die Verkseidung der Gebäude aus meist auch weißem oder hellsarbigem Gesteinwerk. —

In ben entlegenen Teilen bes Saines herrichte allein bies fanfte filberne Licht Dianens und bier waltete tiefe feusche, ahnungsvolle Stille, nur burch ben Ruf eines Nacht= vogels hier und ba geftort. Aber in ber Rahe bes Thores. in ben zwei großen Sauptgebäuden, auf bem Rafen, in ben Garten um fie her wogte milber Larm von vielen Taufenden. Alle Inftrumente, welche die Beit fannte, ichallten mißtonend, einander übertonend zusammen. Die Schreie ber Luft, bes Raufches ober auch ber But, bes gornigen Streites ertlangen in romifcher, griechischer, maurifcher, zumeist aber in vandalischer Sprache. Denn vielleicht ber größte und jedenfalls ber larmenbfte Teil ber "Gafte bes Saines", wie fich die Genoffen Diefer Lufte nannten, war bem Stamm ber Eroberer angehörig, Die hier ihre gange Benuggier und Genugfraft austobten.

Durch bas Südthor ichritten auf ber breiten Beerftrage nach bem Cirfus zu zwei Manner in ftrenggermanischer Tracht. Das fiel hier auf: benn von den Banbalen fast alle - ausgenommen bas Königsgeschlecht hatten die germanische Gewandung, ja auch die nationalen Waffen entweder gang mit den romifchen vertauscht ober boch aus Bequemlichkeit. Beichlichkeit, Bubincht bas eine ober andere Stud romijder Tracht angenommen. Diese beiben Männer trugen nur germanische Mäntel. Sturmhauben und Waffen.

"Welch muftes Geschrei! Welch Gebrang und Gewoge!" sprach der Alteste von ihnen, von mittelhohem Buchs, der mit klugen, scharfen Bliden alles mufterte, was um ihn her vorging. "Und am wüstesten," erwiderte der andere, "am wildesten brullen nicht die Romer, fondern unfre lieben Bettern -. " -- "Satt' ich nicht recht, Freund Theubigifel? Sier, unter bem Bolte felbft, lernen wir mehr für unfern Bwed, erhalten beffere Austunft in einer Racht.

als wenn wir viele Monde mit diesem buchgesehrten König Briese wechseln." — "Es ist unglaublich, was man hier mit Augen sieht!"

Da schlugen von rudwärts, vom Thore her, laute Rufe an ihr Dhr. 3wei Reger, nadt bis auf einen Schurg von Pfauenfebern um bie Lenden, fuchten, golbene Stabe um ihre fraushaarigen Ropfe fcmingend, Blat zu schaffen, offenbar als Borläufer Bahn zu brechen einem hinter ihnen folgenden Aufzug. "Gebet Raum," ichrien fie unaufhörlich, "gebet Raum für Modigifel, ben Ebeling." Aber es gelang ihnen nicht, bas Gebrange ju burchbrechen, ihre Rufe lodten noch mehr Rengierige heran. Go fetten benn bie ihnen folgenden acht gleich wie fie ober gleichmäßig nicht gefleideten Mohren ihre mantende Laft notgedrungen nieder: eine reich vergoldete, halboffene Sanfte. Sie hatte eine Rudwand, aus ichmalen Burpurpolitern zusammengefügt, von gequerten Elfenbeinftaben umrahmt und gehalten: herab von den Anäufen der Elfenbeinfäulchen nidten weiße Straukenfebern und bas Rofa bes Flamingo. "Se, auter Freund" - fo mandte fich ber jungere ber beiden Fremden an ben Infaffen ber Ganfte, einen hellblonden Bandalen von etwa siebenundzwanzig Jahren in glänzend weißem, reich mit Gold und Cbelfteinen besettem Seibengewand -"geht das bei euch jede Racht fo luftig ber!?" Der Gefragte war sichtlich erstaunt, daß man sich erdreifte, ihn fo ohne weiteres anzureden. Er öffnete muhfam zwei schläfrige Mugen und mandte fich zu seiner Begleiterin: - benn nun erft ward neben ihm sichtbar ein junges Weib, von übermältigender Schönheit, aber in fait allzuüppiger Fülle ftropend, in reichem, aber maglos überladnem Schmud. Ihre weiße Saut war wie von mattem gelbem Schimmer überzogen: ber Musbrud bes ftreng regelmäßig, wie mit bem Birtel abgemeffenen, ichonen, aber ftarren ibbinrähnlichen Gesichts war, ohne jede Andeutung von Geist oder Seele, die leicht ermüdete, aber nicht gesättigte Sinnlichkeit: sie glich einem wunderbar schönen, aber sehr unheimlichen Tier. So wirkten diese Reize mehr bewältigend, betäubend, als anmutend: dazu kam, daß die wenig verhüllte junonische Gestalt mit Gold nicht geschmückt, sondern mit goldenen Ketten, Reisen, Ringen, Zierplatten behangen und belastet war.

"Oh — Ah! — Ich sage! — Astarte!" lispelte ihr Begleiter mit künstlich verhaltener Sprechweise — er hatte von einem griechischerömischen Stutzer aus Byzanz gehört, es sei guter Ton, so leise zu sprechen, daß man nicht verstanden werde. — "Bogelscheuchen, die beiden, eh?" Und er schob, — und seufzte über die Anstrengung hierbei — den dicken Rosentranz in die Höhe, der ihm von der Stirn über die Augen gefallen war. "So wie man Geiserichschildert und seine Granbärte! Sieh nur — ah! — der eine hat ein Wolfssell als Mantel. — Der andere trägt — im Hain der Benus! — einen wuchtigen Speer! — Ihr solltet euch — dort — im Cirkus — für Geld sehen lassen, Ungetüme!"

Der jüngere Fremde fuhr, zorngemut, ans Schwert: "Büßtest bu, wen . . . —"

Aber der Altere winkte ihm bedeutungsvoll, zu schweigen.

"Ihr mußt freilich weit hergekommen sein," fuhr der Bandale, durch die Fremden offendar erheitert, fort, "daß ihr solche Fragen thut. In diesem Hain der Liebesgöttin geht es jede Nacht so her. Nur heute noch ein wenig lustiger. Der reichste Edeling hält Hochzeit heut! Und ganz Karthago hat er eingeladen."

Da richtete sich die Üppige an seiner Seite ein wenig auf: "Was verplauderst du die Zeit mit diesen Sylvanen? Sieh, der See erglänzt bereits in rotem Licht. Die Gondelfahrt beginnt! Ich will ihn gleich sehn, den schönen Thrafarich." Und jett belebten sich — bei diesem Namen —
die starren Züge: die großen, nachtdunkeln, undurchdringbaren Augen schossen einen heißen, suchenden Blick in die
Ferne: — dann senkten sich wieder die langen, schattenden
Wimpern. Sie lehnte das Haupt zurück an die Kurpurpolster: mehr als zwei Hände hoch stieg das tiesschwarze
Haar vom Wirbel empor, hoch ausgetürmt, von fünf
sich versüngenden durch Silberkettchen miteinander verbundenen Goldreisen umschlossen: aber dieses prachtvolle Haar,
so gewaltig es war, glich wegen der diese Steisheit der
einzelnen Haare allzusehr der Mähne eines üppigen Rosses.

"Willt du nicht," schrie der Begleiter mit solcher Kraft der Stimme, daß sich das frühere näselnde Gewisper als ärgste Affektation erwieß, "willst du nicht, Aftarte, du unersättliches Unheil, noch einstweilen mit dem minder schönen Modigisel sürlied nehmen? Später kann man's ja — ändern. Du wirst zu keck seit deiner Freilassung." Und er stieß ihr den Ellbogen in die Seite. Es sollte wohl zärklich sein. Aber die Karthagerin hob, kaum merklich, die Oberlippe, nur die kleinen weißen Schneidezähne wurden sichtbar. Es war bloß ein leichtes Zucken. Aber es erinnerte an die großen bösen Kahen ihrer Heimat, zumal sie dabei, wie ein leicht gereizter Tiger, die Augen mit Gewalt zusammendrückte und den prachtvollen runden Kopf vom Kinn ab leicht in die Höhe hob, wie künstige Rache schweigend gelobend. ——

Modigisel hatte es nicht bemerkt. "Ich gehorche, göttsliche Herrin," näselte er nun wieder im elegantesten Ton. "Borwärts!" Und da die armen Schwarzen — so vollendet hatte er den modernsten Ton getroffen! — ihn wirklich gar nicht gehört, brüllte er nun wie ein Bär: "Borwärts, ihr Hunde, sag' ich!" Und mit einer Kraft, die man dem

Rosenumkränzten nicht zugetraut hätte, schlug er mit ber Faust ben nächsten Stlaven in den Rücken, daß er stürzte. Ohne einen Laut stand der Mann wieder auf und saste mit den sieden andern die dicht vergoldeten Tragstangen: balb war die Sänste im Gewühl verschwunden.

"Haft du die gesehen?" fragte der jüngere Fremde, der mit dem Wossell. "Ja. Wie ein schwarzer Panther, oder wie dies Land: schön, heiß, tückisch und tödlich. — Komm, Theudigisel! Laß uns auch an den See! Da sammeln sich die meisten Bandasen. Da sernen wir sie vollends kennen! — Hier, durch den Rasen, führt ein kürzerer Fußpfad." — "Halt, stolpre nicht, o Herr! Was liegt da, — quer über den Weg?" — "Ein Krieger — in vollen Wassen — ein Badase." — "Und im tiessen Schlaf! Bei diesem Lärm!"

"Er muß sehr trunken sein!" — Der Altere stieß ben Liegenden an mit dem Schaftende des Speeres. "Wer bist du, Mann?"

"Ich? — Ich?" — Der so Ausgeschreckte stützte sich auf einen Ellbogen: — er sann unverkennbar angestrengt nach. "Ich glaube, ich bin — Gunthamund, Guntharichs Sohn." — "Was thust du hier?" — "Du siehst es ja ich wache. — Was lacht ihr? Ich wache, daß in dem Haine keine Feste mehr . . . — Wo sind die andern? — Habt ihr nicht Wein? Mich dürstet arg." — Und er sank zurück in den hohen, weichen Rasen.

"Das also sind die Wachen der Bandalen! — Rätst du noch immer, mein tapfrer Herzog, wie du rietest — jenseit des Meeres?" Kopsichüttelnd, schweigend folgte der andere. Sie verschwanden in dem Gewoge von Menschen, das sich nun von allen Seiten gegen den See hin drängte.

## Bwölftes Kapitel.

An dem Süduser dieses dicht umbuschten Gemässers, gegenüber dem zierlich mit Marmorplatten ausgelegten Hasen, in welchen es am Nordende auslies, waren hohe Brettergerüste, verhangen mit kostbaren, bunten Decken, errichtet, für besonders geladene Gäste, die doch nach Hunderten zählten; für die Vornehmsten war gewahrt ein weit in den See vorspringender, mit Purpurseide ausgeslegter Balkon.

Jeşt ward plöglich das Halbunkel des sansten Mondlichts, das über der spiegelglatten Flut des Sees lagerte, in taghelles, grellrotes Licht verwandelt, das minutenlang anhielt. Als es erlosch, flammte blaues, dann grünes Licht empor, das, wie die Gruppen der Zuschauer an den Usern und die weißen Marmorgebäude in der Ferne und die Statuen in den Gebüschen, so vor allem die Fläche des Sees selbst strahlend beleuchtete und das reiche, überraschende Schauspiel, das sich hier darwies.

Aus dem Hasen, hinter dessen hohen Mauern sie bis dahin verdorgen gelegen, glitt, unter Flötenklang und Cymbelschall, hervor eine ganze Flottille von Nachen, Kähnen, Gondeln jeder Art: zehn, zwanzig — schon waren es vierzig Schiffe, phantastisch gestaltet, bald als Delphin, als Hai, als riesige Wasservögel, häusig als Drachen, das "Fahnen-Tier" der Vandalen. Maste, Rahen, Segel, der spitzauslausende hohe Schiffsschnabel wie das breit ausgeschweiste Steuer, ja sogar die oberen Teile der Ruderstangen waren, sast die zu völliger Vershüllung, umslochten, umkränzt, umschlungen von Blumengewinden, von bunten breiten Bändern, auch von goldenen und silbernen Fransen; prachtvolle Teppiche, das ganze

burch kostbares Holzgetäsel wagerecht geebnete Deck überziehend, senkten sich am Steuer in das Wasser und sluteten hier dem Schiffe, weit, weit nachschwimmend, nach. —

Auf bem Ded jebes Fahrzeugs ruhten malerisch bingestreckt, unter bem Mast ober an bem Steuer, auf mehreren Stufen, von einer beherrichenden Gruppe überhöht. vandalische Männer und Jünglinge in abenteuerlichen. manchmal auch bestimmten Nationen nachgebilbeten Trachten, an der Seite bon jungen Madchen, auch wohl von schönen Rnaben. Das blonde oder rote Gelock ber Bandalen floß nieder auf manchen tief braunfarbenen Mädchennachen, mischte sich mit gar manchem schwarzen Saar. Musik erscholl von jedem Schiff; geschäftige Stlaven ober Stlavinnen, - Beiße, gelbe Mauren, Reger - ichentten ungemischten Wein aus ichongebenkelten Krügen, die fie auch bei heftigem Schwanken ber Nachen, ohne zu berichütten und ohne ben Schein angestrengter Mühung, auf bem Ropfe trugen, nur mit einer Sand manchmal hingugreifend. Go glitten bie bunten Bondeln über ben rotbeleuchteten Gee bahin. Ploglich aber öffnete fich ihre Mitte und baraus hervor schoß, wie es schien, ohne Ruber fortbewegt - die Ruberiklaven waren unter Deck verborgen - bas große, alle andern Fahrzeuge an phantaftischer, verschwenderischer Bracht überstrahlende Sochzeitichiff. Gezogen ward es - icheinbar - nur von acht mächtigen Schwänen, die paarweise mit golbenen Rettchen an dem Unfat ihres Salsbuges quer miteinander und, burch die gewölbten Schwingen hindurch, mit bem nächstfolgenden Baare verknüpft waren. Die prachtvollen, forgfältig hierzu abgerichteten Tiere zogen, ohne auf den Barm und bas Licht um fie ber gu achten, in majeftätischer Rube pfeilgerade auf die Baluftrade am Gudende gu.

Auf bem fußhoch mit roten Rosen bestreuten Ded war um ben Maftbaum berum eine offene Laube von naturlichen Reben geschmiegt. In berfelben lag, bas bickzottige leuchtende Rothaar von Weinlaub und - fehr geschmacklos! - von roten Rosen befrangt und ein Bantherfell um ben Oberleib geworfen, eine Burpurichurze um die Lenden gebunden, einen Thursosstab in ber mächtigen, aber schlaff herabhangenden Rechten, ber riefenhafte, fast fieben Guß große Bräutigam und, an feine breite, gewaltige Bruft geschmiegt, eine überaus feine, schmächtige, fast noch findliche Mabchengestalt von zierlichstem, fast allzu zierlichem Gliederbau. Das Untlit konnte man nicht feben: fie hatten ber verlassenen Ariadne — höchst stilwidrig! — den römischen Brautschleier auf dem Haar besesstigt; auch schien das Kind verschreckt durch all' den Lärm: verschüchtert verstedte es, fich immer wieder andudend, bas Röpflein unter bem Bantherfell und an ber Bruft bes Riefen; manchmal freilich juchte die Rleine icheu fein Auge, verstohlen, raich zu ihm aufblidend; aber er fah es nicht.

Denn ein nackter Anabe von etwa zwöss Jahren, goldene Flügel an den Schultern, Bogen und Köcher an goldenem Band auf den Rücken geschnürt, schenkte unermüdlich dem Bräutigam eine ganz unglaublich große Trinkschale voll: der schien sich durch sein Kostüm sür verpslichtet zu halten, stets gleich wieder auszutrinken: das zog ihn nun mehr als löblich von seiner Braut ab. Auf einem Pfühl, etwas oberhalb des Brautpaares, lag, das edle Haupt und das einsach in einen griechischen Anoten geschlungene goldbraune Haar auf die offene linke Hand gelehnt, malerisch singegossen, ein sehr schönes Mädchen von etwa achtzehn Jahren: unvergleichlich vornehmer, edler als jene karthagische Assirtiche Ruhe geadelt; zwei zahme

weiße Tauben saßen auf ihrer rechten Schulter; sie trug ein weißes koisches Gewand, das bis unter die Kniee reichte, aber mehr Schmuck als Verhüllung zu bezwecken schien; doch ward das dünne Seidengespinst über den Hiften zusammengehalten durch einen schön gearbeiteten, halbschuhbreiten Goldgürtel, von dem eine phönikische Purpurschürze, mit reichen Goldquasten beschwert, herabhing; an den goldenen Sandalen waren von weißer und grauer steiser Seide "Meereswellen" angebracht, welche der "Schaumgebornen" bis an die seinen Knöchel reichten und an jedem derselben links und rechts zwei große weiße Perlen weithin sichtbar glänzen ließen.

Als das von Schwänen gezogene Schiff nun all' den vielen Tausenden von Zuschauern in volle Sicht kam, bes grüßte das blendende Schaustück betäubender Zuruf. Sobald das Fahrzeug aus dem Halbdunkel in die blendende Helle glitt, suchte die Aphrodite hastig, rastlos, wie in Berzweislung, sich zu verhüllen: — sie sand und ersaste ein größeres grobes Segeltuch, das neben ihr lag und

widelte fich völlig barein.

"Wie barbarisch der ganze Aufzug!" slüsterte — aber sehr vorsichtig! — unter dem Gerüst, dem Hasen gegensüber, ein Kömer dem andern in das Ohr in den rauhen Gurgeltönen des afrikanischen Bulgärlatein. "Das soll wohl Bakchos vorstellen, Nachbar Laurus?" — "Und Ariadne!" — "Die Aphrodite laß ich mir noch gefallen." — "Ja, das glaub' ich, Freund Bictor. Es ist die schöne Glauke, die Jonierin! Erst kürzlich von Seeräubern aus Milet entsührt — guter Leute Kind soll sie sein — auf dem Hasensorum verkauft an Thrasadd, den Bruder des Bräutigams. Soviel wie zwei Landgüter soll sie gekostet haben!" — "Gar traurig schaut sie, unter gesenkten Wimpern, abwärts in den See." — "Und doch soll ihr

Räufer und Berr fie auf ben Banben tragen und gang vernarrt in fie fein." - "Glaub's gern! Gie ift munbericon - feierlich icon, möcht' ich fagen." - "Aber biefer Bar aus Thule, diefer Buffelftier aus Stythenland ein Dionnfos!" - "Mit biefen Glefantenknochen!" - "Mit biefem brandroten, zwei Spannen breiten Bart!" - "Den ließ er sich wohl nicht scheren und bas zottige Bließ bes Schabels, burft' er bafur im Ernft ber Gott werben." -"Sa, ein vandalischer Ebeling! Das buntt fich höher als Götter und Beilige!" - "Und waren und find boch nur Ruhdiebe und Lands und Seerauber." - "Sieh nur, ba hat er über das Rebengeflecht um die Lenden - feinen breiten germanischen Schwertgurt geschnallt!" "Bielleicht gar aus Ehrbarkeit," lachte ber andere. "Und wirklich: ba träat Dionnfos ein vandalisches Rurgichwert im Wehrgehang." - "Mir icheint, er ichamt fich, ber Barbar, ein nadter Gott zu fein!" "Go hat er boch noch nicht alle Scham verloren!" rief, unwillig weiterschreitend, ein Mann, ber bas furchtsame Geflüster gleichwohl verftanden batte. "Romm, Theudigifel!"

"Berstandest du daß? Der da, der mit dem Speere, war's. Daß klang nicht vandalisch!" — "Aber ganz ähnslich. Drüben, in Hispanien, reden sie so! Ich hörte es zu Hispalis." — "Horch, welch Gebrüll auf den Schiffen!" — "Daß soll nun ein Hymenaioß sein, Victor! Des Bräutigams Bruder hat ihn gedichtet. Denn jeht machen die barbarischen Edelinge lateinische und griechische Verse. Aber sie sind danach!" "Ja höre, Laurus," lachte der andere, "du bist parteiisch: als Wettbewerber! Hast du doch seither, seit dein Ledergeschäft umschlug, vom Dichten gelebt, o Laure! Hochzeiten — Tausen — Leichen, dir war's gleich. Auch Bandalensiege über die Mauren hast du schon besungen und — daß Gott erbarm! — "das

tapfre Schwert König Silberichs.' Ja, für bie Barbaren bichtest bu sogar lieber, häufiger als für uns Römer."

"Natürlich! Die Barbaren verstehen weniger, verlangen weniger und zahlen mehr! Aus dem gleichen Grunde, Freund Bictor, mußt auch du in deinem Weinschaft wünschen, daß die Vandalen Herrscher bleiben in Karthago."
— "Wieso? Du könntest es richtig getroffen haben!"
— "Ei nun, die Barbaren verstehen von richtigem Wein so wenig wie von richtigen Versen." — "Nur halb getroffen! Sie verstehen es wohl so ziemlich. Aber sie haben immer solchen Durst, daß sie auch den saueren Wein genießen und bezahlen — wie deine saueren Verse. Wehe uns, wenn wir keine dummen Barbaren mehr zu Absnehmern hätten! Wir müßten auf unsere alten Tage bessern Wein und bessere Verse liesern."

"Balb find die Schiffe da! Jeht fieht man alles deutlich! Schau, die unermeßliche Trinkschale bes Bräutigams, — faum kann sie der kleine Amor tragen — sie kommt mir bekannt vor!"

"Ei freilich! Das ist ja der eherne Oceanus — die Riesenschale von dem Neptunus-Brunnen auf dem Forum: — größer als ein Kindstops!" — "Richtig! Seit ein paar Tagen sehlte die Schale. Ja, die Germanen sössen den Ocean aus, wär' er voll Weines." — "Und schau nur, — diese Centnergewichte von Gold, mit denen sie die arme Aphrodite behängt haben!" — "Lauter zusammengestohlenes, geplündertes, geraubtes Kömergut. Sie kann sich kaum rühren unter ihrem Geschmeide!" — "Schamhastigkeit, Victor, Schamgesühl! Außer Schmuck hat sie ja nicht viel am Leibe." — "Richt des armen Mädchens Schuld, so scheide Ber Amor, der freche Bengel, hat ihr soeden das Segeltuch abgerissen und in den See geworsen. Sieh, ihre Qual! Schau, wie schämig sie sich zu bergen, zu

beden sucht. Sie bittet bie Braut: - fie weift auf bas weiße große Seibentuch zu ihren Fugen." - "Die kleine Ariadne nickt, fie hebt bas Tuch auf - fie wirft es um Die Schultern Aphroditens -. Wie bankt ihr beren Blid!" - Gleich landen fie nun: - Mich dauert die arme Braut. Schmach und Schande! Sie ift eines freigebornen römischen Burgers Rind, obzwar griechischen Ursprungs. Und ber Bater" - "Wo ftedt Eugenes? Ich feh ihn nicht auf bem Hochzeitsschiff." — "Er hat sich boch wohl geschämt, sich bei ber Opferung feines Rindes zu zeigen. Er ift lange bor ber Sochzeit mit feinem ficilischen Baftfreund in Getreibegeschäften nach Utita gereift und gleich nach ber Beimtehr geht er mit bem Sprakufaner nach Sicilien. - Es ift wirklich wie bas alte Mabchenopfer, bas die Athener bem Stier, bem Minotauros barbringen mußten. Er giebt Eugenia, Rarthagos anmutvollftes, zierlichstes Rleinod, bin!" - "Man fagt aber: - fie wollte ihn! Gie liebte ben roten Riefen. Und er ift nicht häßlich — er ist sogar schon." — "Gin Barbar ist Fluch ben Bar - . . . . v Berzeihung, mein gnäer. bigster Berr! Möge Santt Cyprian bir langes Leben gewähren." Saftig hatte er fich auf die Aniee geworfen por einem halbtrunkenen Bandalen, ber ihn ichier über ben Saufen gerannt und, ohne bes Romers Erifteng irgend zu beachten, sich schon weit nach vorn gedrängt hatte. "Aber, Laure! Der Barbar hatte ja bich getreten, nicht bu ihn?" meinte Bictor, bem Landsmann wieder auf die Beine helfend. - "Gleichviel! Gie find gar flugs bei ber Sand mit bem Aurzichwert, unfere Gebieter! D ver-. schlänge fie alle ber Dreus!"



# Dreizehntes Kapitel.

Einstweisen hatten die Schiffe das Ufer erreicht: in breiter Ausschaft nebeneinander landeten sie, mit rauschender Musik von Pseisen und Pauken von dem Balkon herab begrüßt. Alsdald warsen die Kähne von ihren Schnäbeln herad zierliche Falltrepplein, deren Holzwerk reich mit Teppichen bedeckt war. Sklaven streuten Blumen auf die Stusen: über diese hin stiegen das Brautpaar und die Schifen: über diese hin stiegen das Brautpaar und die Gäste an das Land, während gleichzeitig, auf ähnlichen Treppen, von den Schaugerüsten herad die Geladenen herniederschritten: die beiden Gruppen reiheten sich nun am User zu sestlichem Auszug. Ein schöner, nur etwas weibisch aussehender junger Bandale, einen gestügelten Hut auf den blonden Loden und Flügelschuhe an den Hüßen, eilte rastlos hin und her, den von goldenen Schlangen umwundenen Elsenbeinstab schwingend: er schien der Ordner des Festes.

"Wer ist das?" fragte Victor. "Wohl der Herr der schönen Aphrodite? Er nickt! Und sie lächelt ihm zu."
"Jawohl! Das ist Thrasabad," zürnte Laurus, die Faust ballend, aber gar ängstlich. "Sankt Chprian schicke ihm Storpionen in das Bett! Ein vandalischer Dichter! Der mir das Handwerk verdirbt. Mir, dem Schüler des großen Luzorius." — "Schüler? Ich denke, du warst . . . —"— "Sein Sklave, dann Freigelassener. Ganze Eselshäute lang hab' ich ihm seine Verse abgeschrieben." — "Aber doch nicht als Schüler . . . —" — "Das verstehst du nicht. Die ganze Dichterei besteht aus einem Dutend kleiner Kniffe: die lernt man beim Abschreiben am besten, weil sie immer wiederkehren. Und dieser Varbar dichtet gratis! Natürlich: muß froh sein, hört ihm jemand zu." "Er sührt den Zug — als Werkur." — "D, er taugt

bazu! Aufs Stehlen versteht er sich! Rur schlagen sie babei den Eigentümer tot. "Fehde" nennen sie das, diese edeln Germanen!" — "Sieh — er gab das Zeichen: sie ziehen in den Cirkus! — Auf! Laß und solgen!" Merkur streckte Aphroditen weit die Hand entgegen, ihr an das Land zu helsen. "Hab' ich dich wieder?" flüsterte er ihr zärklich zu. "Zwei Stunden hab' ich dich entbehrt, du Bielschien. Ich habe dich wirklich lieb, Schätzchen." Sie lächelte anmutvoll — dankbar, selbst liedevoll schlug sie das schöne Auge zu ihm auf. — "Das ist der einzige Grund, daß ich noch lebe," flüsterte sie: gleich senkten sich wieder traurig die langen Wimpern. "Aber so ganz eingewickelt — meine Aphrodite?" — "Ich din nicht deine Aphrodite! Ich bin deine Glauke!" Hand in Hand mit ihr eröffnete nun Thrasabad den Zug, der sich, nicht ohne Stockungen, durch die gassende Wenge drängte.

Sowie man in bem Cirtus angelangt war, wiesen gahlreiche Stlaven ben Gaften, je nach ihrem Stand ober ihrer Wertschätzung burch ben Festgeber, ihre Blate an. Die ehrenvollsten waren bie vorberen, urfprünglich für bie Senatoren, Die Rurialen von Rarthago bestimmten, jest Ieer ftebenden Gipreiben; Ieer blieb ber Ausbau auf ber füdlichen Langfeite, bas Bulvinar, Die faiferliche Loge, Die gar mancher Borganger Gelimers besucht hatte. Auf ber nördlichen Langfeite, aber nicht bem Bulvinar gegenüber, fondern bem Oftende, ber »porta pompae«, viel näher waren in ähnlichem Ausbau angebracht die Logen für ben Brautigam und feine nachften Freunde, Die geehrteften Gafte. - Durch bies Thor, in ber Mitte ber Ställe und Remisen für die Roffe und die Wagen, - bem soppidum« und ben scarceres - bewegte fich bor bem Beginn bes Rennens ber "circensische Aufzug": von biefer porta aus lief die Bahn länglich gezogen nach Westen, wo sie in

einem halbfreis abichloß; hier zogen bie Sieger burch bie »porta triumphalis« ab. Der Länge nach, von Dit nach West ziehend, schied eine niedrige Mauer, die »spina«, reich mit fleinen Gaulen, mit Obelisten aus buntelgrunem Marmor, mit gahlreichen Statuetten von Siegern in früheren Wettfahrten geschmudt, die Bahn in zwei wie burch eine Schrante getrennte Teile. - Um Dit- und am Westende war ein Mal, ein Ziel, »meta«, errichtet, jenes bie »meta prima«, bieses bie »meta secunda«. Die Wagen fuhren in die Arena durch zwei Thore im Often am Gudund am Nordende ber Ställe. Endlich mar auf ber Gubfeite, zwischen ben Ställen und ber Raiserloge, Die traurige Pforte, die »porta Libitinensis« halbverdeckt angebracht, burch welche die getöteten und verwundeten Wagenlenker hinweggetragen wurden. Die Länge ber Bahn betrug etwa hundertneunzig, die Breite etwa hundertvierzig Schritt.

Nachdem sich die Bewegung gelegt, die Gafte sich fämtlich auf ihren Siten niedergelaffen hatten, erschien in ber Sauptloge, in welcher neben noch etwa zwölf Männern und Frauen auch Modigifel und feine ichone Freundin Blat genommen, Merturing, neigte fich zierlich bor bem Brautpaar und hob an: "Berftatte, gottlicher Bruder, Cohn Semelens . . . - "

"Bore, Kleiner," unterbrach ihn ber Bräutigam, ,Merfur mag ein paar Boll weniger als Batchos, aber noch fehr viel über fechs Schuh - "ich meine, bu haft von bem vielen Abrumetiner und zumal bon bem Graffifer, bem ichwarzroten, ben ich aus bem "Dcean" gefogen, fury bu haft meinen Raufch bekommen. Unfer madrer Bater hieß doch Thrafamer, - nicht Semele." Überlegen lächelnd und mit Aphrodite, welche ebenfalls in der Sauptloge Plat genommen, Blide tauschend, fuhr ber bichterische Bandale fort: "Erlaube, bag ich bor bem Beginn ber

Spiele mein Sochzeitsgebicht vorlefe . . . - " " Rein. nein. Bruderlein!" fiel ber Riefe rafch ein. "Lieber, fcon viel lieber! - nicht! Die Verse sind . . -" - "Etwa nicht glatt genug? Was verstehft du von Hiatus und . . - " - "Gar nichts! Aber ber Ginn - soweit ich ihn begriffen! - Du warft icon fo gutig, mir es breimal vorzulesen . . . - " "Mir fünfmal!" fagte die Aphrodite leise, mit einem Lächeln, bas ihr lieblich stand. "Ich beschwor ihn, fie zu verbrennen. Sie find weber ichon noch gut. Wozu find fie alfo?" "Der Inhalt ift," fuhr Thrafarich fort, "fo aus der Magen — nun: fagen wir "schamlos"...—" "Nach ben besten römischen Mustern," grollte ber Poet. — "Mag wohl sein! — Bielleicht gerade beshalb. - Ich schämte mich, ba ich's allein hörte: ich mochte nicht vor biesen Frauen . . . - " Da brang ein gelles Lachen an fein Dhr: "Du lachft, Aftarte?" - "Ja, schöner Thrasarich, ich lache! Ihr Germanen bleibt boch unverbefferlich: verschämte Anaben mit Riefengliebern." Die Braut fchlug einen flebenden Blid zu ihm auf. Er fah es nicht: "Berschämt? Ich tomme mir schon lange fehr schamlos vor. Mir ift meine Rolle als halbnackter Gott fehr zuwider. Ich freue mich, Eugenia, wann erft all' ber wufte Larm vorüber ift." Sie brudte ihm bantbar bie Sand: "Und morgen, nicht mabr," flufterte fie, "gehft bu mit mir ju Silbe? Sie hat es gewünscht, am erften Tage mir Glud zu munichen." - "Gewiß! Und ihr Glückwunsch bringt bir Glüd! Sie ift bie berrlichste ber Frauen. Sie - ihre Ghe mit Gibamund - hat mich zuerst wieder gelehrt, an Frauen, an Liebe und an Glück ber Che zu glauben. Sie war es, die . . . - Was willft bu benn, Rleiner? Ach, bas Spiel! Die Gafte! 3ch vergaß alles! - Alfo! - Bormarts! Gieb bas Zeichen! Sie follen anfangen ba unten."

Der Merfur trat bor an die weiße Marmorbruftung ber Loge und ichwang feinen Schlangenftab zweimal in ber Luft: Die beiben Pforten gur Rechten und gur Linken ber Ställe ibrangen auf: in bie Areng traten aus ber Rechten ein gang in Blau, aus ber Linken ein gang in Grun getleideter Tubablafer und zwei fchmetternde Rufe verfündeten weithin ben Anfang bes circenfischen Aufzugs. In ber fleinen Baufe, bie nun bor ber Auffahrt ber Wagen entstand, zupfte Modigifel ben Bräutigam leicht an feinem Pantherfell. "Höre," flüsterte er, "meine Aftarte ba ber-schlingt dich ja förmlich mit den Augen! Ich glaube, du gefällft ihr ichon lange viel beffer als ich. Run follte ich fie wohl totschlagen — vor Gifersucht. — Aber — Uff! - es ift mir gu beiß: gu beiben, gur Gifersucht und gum Schlagen." "Ich bente," erwiberte Thrafarich, "fie ift nicht mehr beine Stlavin." - "Ich habe fie freigelaffen, aber die Behorsamspflicht, das Obsequium, mir vorbehalten. - Bah, beshalb wurd' ich fie boch totschlagen, ware es nicht fo beiß. - Aber - wie ware es, wenn wir - ich bin ihrer überdruffig! - Und beine Rleine ba. biefe ichlanke Eugenia gefällt mir: - vielleicht bes Gegensates wegen - wie war' es, wenn wir - taufchten?" Thrasarich fand nicht mehr Zeit, ihm Untwort gu geben. Nochmal schmetterte bie Tuba und die Rennmagen fuhren ein zu feierlichem Umzug. Fünf Wagen ber "Blauen" rollten langfam aus bem rechten, fünf ber "Grünen" aus dem linken Thor: lauchgrun und lichtblau waren die Wagen felbft, waren Zügel und Aufput ber Roffe, waren die Tuniten der Wagenlenter. Die brei erften Wagen jeder Partei maren Biergespanne, Die gewöhnliche Bahl ber Pferde: als nun aber als vierter je ein mit fünf, und als letter Bagen jeder Bartei fogar je ein mit sieben Rossen bespannter erschien, erschollen auf

ben oberften Platen - es waren die schlechteften und obmohl fehr viele beffere Sitreihen leer ftanden, hatten bie vandalischen Aufseher die römischen Kleinburger boch da hinauf verwiesen - laute Rufe ber Überraschung und bes Beifalls. "Schau nur, Bictor," flüsterte Laurus seinem Rachbar zu. "Das sind ja die Farben der Parteien zu Byzang." - "Jawohl. Alles ahmen fie nach, die Barbaren." - "Aber wie die Affen bas Flotenfpielen!" -"Mur in ber Toga follte man boch ben Cirfus befuchen." - "Wie wir," fagte Victor mohlgefällig. "Aber Die -! Ein paar im Banger - Die Menge in fpinnwebdunnen Bewändern!" - "Natürlich! Gudlander werden fie boch nie! Rur verdorbene Nordbarbaren." - "Doch fieh nur: Die Bracht, die Berschwendung! Die Rader, ja die Radfelgen felbit find verfilbert und bann blau ober grun gebandert." - "Und die Wagenforbe! Gie gleißen dort von Saphiren, hier von Smaragben." - "Woher hat Thrafarich all' biefe Schate!" - "Geftohlen, Freundchen, alles uns gestohlen! Ich fagt' es ja schon! Aber nicht er felbst - fogar zum Stehlen und Rauben ift bies Gefchlecht faft au faul geworden! - boch fein Bater Thrafamer und gumal fein Großvater, Thrafafrid! Der war Beiferichs rechte Sand! Und mas bas fagen will - beim Plündern wie beim Schlagen! - bas ift gar nicht auszudenten!" - "Prachtvolle Bferbe, die bei bem Funfgespann, die Rotbraunen! Das find nicht afrikanische." — "Doch! Aber aus spanischem Schlag, in Ahrene gezüchtet. Das find die beften."

"Ja. wenn noch maurisches Blut bagu fommt. Beißt bu, wie der berühmte Bengft des Maurenhäuptlings Rabaon? Den foll jest ein Bandale erworben haben." -"Unmöglich! Gin folches Rog verfauft fein Maure."

"Der Umgug ift gu Ende: fie fahren nebeneinander auf: vor ber weißen Schnur. Jest! - " - "Rein! Roch nicht! Sieh: je ein Grüner und ein Blauer tritt an die Hermulae, links und rechts, an welchen die gespannte Schnur besessigt ist. Horch! Was rust Merkur?" — "Die Preise für die Sieger. Höre nur: 15 000 Sesterzen zweiter Preis des Viergespanns, 25 000 erster des Viergespanns, 40 000 für das siegende Fünsgespann — und 60 000 — es ist unerhört! — für das Siebengespann." — "Schau, wie die Grünen, das Siebengespann, den Sand stampsen! Das ist Herkules, der Wagenlenker! Der hat schon fünf Auszeichnungen!"

"Aber sieh! Sein Wiberpart ist ber Maure Chalches:
— ber trägt sieben Siegeszeichen! Sieh, er legt die Peitsche ab — er fordert Herkules auf, auch ohne Peitsche zu fahren. Der aber wagt es nicht."

"Doch! Sieh, da wirft er die Peitsche in den Sand.
— Ich wette auf Herkules! Ich halte die Grünen!" schrie Bictor hitzig. "Und ich die Blauen! Es soll gesten — doch halt! Wir, römische Bürger, — wetten um Spiese unser Thrannen?" — "Uh was! Du hast keinen Wut! — Oder kein Gesb!" — "Wehr als du — von beiden! Wieviel? Behn Sesterzen?" — "Zwöls!" — "Weinetwegen. Es gist!" — "Sieh, die Schnur sies!" — "Jetz sausen sies!" — "Brav, Grüner, schon an der ersten Weta — als nächster — vorbei!

"Halte dich, Chalches! So, Blauer! Vorwärts. — Hei, an der zweiten Meta war Chalches der nächste." — "Rascher! Herkules! Rascher, du saule Schnecke! Halte dich mehr rechts — Rechts! Sonst — o weh!"

"Ha, heil'ger Cyprian! Triumph! Da liegt der stolze Grüne! Auf dem Bauch liegt er! Wie ein zertretener Frosch! Triumph! Der Blaue steht am Ziel. — Zahle, Freundchen! Wo ist mein Geld?" "Das gilt nicht. Ich zahle nicht. Der Blaue hat ihm mit Fleiß die Deichsel in den Gaul am linken Flügel gestoßen. Das ist Betrug!" — "Wie? Du beschimpsst meine Farbe! Und zahlen auch nicht?" — "Keinen Stein!" — "So? Nun, du Elender, so zahl' ich dir!" Und patschend siel ein Schlag: es klang wie flache Hand auf seister Wange. "Ruhe da oben, in den Wolkensißen," rief Werkur. "Es ist nichts, holde Braut: nur zwei römische Bürger, die sich ohrseigen. Freund Wandalar da oben — geh — wirf sie hinaus. Beide! — So! Nun weiter im Spiel. Schafft den Grünen zur Libitinensis hinaus. Ist er tot? — Ja? — Weiter! — Die Preise werden am Schluß verteilt. Wir haben Eile. Käme der König vor der Seit aus Hippo zurück: — weh uns!"

### Vierzehntes Kapitel.

"Bah," meinte Mobigisels Nachbar, ein trotig blidenber, etwas älterer Ebeling von stolzer, vornehmer Haltung. "Werden uns nicht fürchten, mein' ich! Wir Gundingen sind kaum minder alten Abels. Ich beuge mein Haupt vor den Asdingen nicht. Am wenigsten vor diesem Duckmäuser." "Recht hast du, Gundomar!" stimmte ein jüngerer bei. "Laß uns ihm troten, dem Tyrannen." Da wandte der Riese Thrasarich langsam das Haupt und sprach sehr langsam, aber sehr nachdrucksam: "Höret, Gundomar und Gundobad, ihr seid meine Gäste: — allein, redet ihr übel von Gelimer, — thu' ich euch wie den beiden Römern gethan ward. So viel Weines mir zu Kopse stieg: — nichts gegen Gelimer! Das duld' ich nicht! Er — der gütevolle —

ein Thrann! Bas heißt bas?" - "Das heißt: ein Unmager!" - "Wie meinft bu bas? Er ift boch ber altefte Asbinge." "Nach König Hilberich! Und ob ber mit Recht gefangen und abgesett ward?" - zweifelte Bun-"Db bas Bange nicht ein ersonnen Studlein war?" fiel Bundobad ein. "Doch nicht von Gelimer ersonnen, willst du sagen?" brohte Thrasarich. "Nein! Aber vielleicht von Berus!" — "Jawohl: man flustert allerlei. Es foll eine briefliche Warnung . . . - " - "Geichviel! Erfährt bein gutevoller Betbruber von biefem Feft . . . - " - "Dann webe uns! Dann geht er mit bir um wie . . . - " "Damals, da du bein Brautchen ohne Priester heiraten wolltest," lachte Modigifel. "Dag er mich bamals niederichlug, bas bant' ich ihm feither alle Tage! Die , Gugenien' raubt man nicht: - man bittet schön um fie." - Und er nicte ber Rleinen zu, begrub ihr ganges Röpfchen famt bem Schleier in feiner gewaltigen Rechten und brudte fie gärtlich an die mächtige Bruft: ein glüchftrahlender Blick ber großen, bunklen Antisopenaugen bankte ihm.

Alber auch Modigisel hatte ben Reiz entbeckt, den solche Beseelung, solcher Ausdruck dem kindlich unschuldigen Antlitz verlieh: bewundernd ruhte sein Auge auf Eugenie. Diese erhob sich und flüsterte dem Geliebten ins Ohr. "Gern, mein Beilchen, mein Bögelchen," erwiderte dieser. "Wenn du's gelobt hast, mußt du's halten! Geleite sie zum Ausgang, Bruder. Wort halten ist notwendiger als Atembolen." Die Braut ward von einer Schar von Freundinnen unter Führung Thrasads durch einen der zahlreichen Quergänge aus dem Cirkus geleitet. "Wohin geht sie?" fragte Modigisel, ihr mit heißen Bliden solgend. "In die katholische Kapelle — dicht nebenan, die sie in dem kleinen Besta-Tempel eingerichtet haben. Sie hat ihrem Bater gelobt, vor Mitternacht darin zu beten: mußte

sie doch auf den Segen ihrer Kirche verzichten bei der Ehe mit dem Ketzer." Gerade verschwand nun die anmutvolle Gestalt der Braut unter dem Bogenthor.

Da begann Modigifel aufs neue zu Thrafarich: "Laß mir die Rleine da und nimm meine Große -: bu gewinnst fast hundert Pfund bei dem Sandel. Es ift mahr, in diesem himmelsstrich foll man sich ein magres Schatlein wählen. - Freie Römerin? - Run ich will fie auch heiraten, - es foll mir nicht barauf antommen." -"Behalte bein ftrogend Glud und gonne mir mein ichmachtiges. Für diesen Tausch habe ich doch noch lange nicht genug aus dem Ocean getrunken." Da fprach plöblich mit lauter Stimme Aftarte - beibe Manner erschraken: ob fie bas leife Geflüfter verftanden hatte? Schon, bag fie ihr all' diese Beit gewahrtes Schweigen brach, wirkte feltsam. - "Ift boch nichts an ihr als Saut und Rnochen!" Und wieder zeigten die üppigen Lippen, leife gehoben, Die fpipen Schneidezähne. "Und Augen! Diefe Mugen!" fprach Modigifel. "Ja, größer als bas gange Gesicht! Wie ein gerade ausgefrochenes Suhn!" höhnte Aftarte. "Was hat fie benn fo Besonderes?" Und bie runden Augen funkelten unbeimlich. "Gine Seele, Rarthagerin," ermiderte ber Bräutigam. "Beiber haben feine Seele," fagte Aftarte, ihn ruhig und groß anblidenb. "Go lehrte ein Rirchenvater. Dber ein Bhilosoph. Die einen haben ftatt ber Seele Baffer - fo jene Bygmae. Unbere: Feuer"; fie stockte und atmete schwer. Gie mar jest fehr icon, bamonisch, bezaubernd icon: Gluten ichoffen in Die prachtvoll modellierten sphinraleichen ftarren Bangen... Keuer" - fagte Thrafarich, von ben versengenden Augen ben Blid wendend, "Feuer ift auch die Bolle." -Aftarte fcwieg. "Sie ift fo fcon, weil fie fo teufch und rein ift," fagte feufzend Aphrodite, Die einen Teil bes

Gespräches gehört hatte. Schmerglich blidte fie ber Braut nach und fentte die Wimpern. "Rein Bunder. bag bu jo fest haltst an ihr," höhnte nun Modigifel laut. "Baft bu boch, nachbem ber Raub migglüdt mar, gar ehrbar wie ein romischer Balter ober Bader um feines Nachbarn, bes Schufters, Rind bei bem alten Getreibewucherer um bas Buppchen geworben." "Jawohl," fiel Gundomar ein, "aber die Bochzeit hat er ausgerichtet mit einer Bracht, als führe er bes Imperators Tochter heim." "Die Bracht der Sochzeit ift ihm lieber als die Braut," lachte Gundo-"Das gewiß nicht!" fprach Thrasarich langsam. "Aber eins ift mahr: - feit ich weiß, daß fie mein ift — mein wird — seitbem ift die rasende Wut nach ihr - boch nein! - Go ift es auch nicht! Hab' ich fie boch fo lieb! - Es ift wohl ber Bein! Die Site. Und ber viele Bein!" "Gegen Bein hilft nur Bein," lachte Modigifel. "He, Sflaven, bringt Bakchos einen zweiten Okeanos." Alsbald that Thrafarich einen tiefen Bug.

"Nun?" flüsterte Modigisel. "Ich gebe dir als Zuwage zu Astarte meinen ganzen Fischteich voll Muränen neben der Königsvilla bei Grasse für —" "Bin kein Fresser," erwiderte Thrasarich unwillig. "Ich lege dazu meine Säulenvilla in Decimum: ich habe sie zwar Astarte vermacht: — aber die willigt ein. Nicht?" — Ustarte nickte schweigend. Ihre Rüstern flogen.

Thrasarich schüttelte das zottige Haupt. "Ich habe mehr Villen als ich je bewohnen kann. — Horch, ein Tubaruf! Sollte das Wettrennen beginnen? He, Brüderslein! Er ist nicht da. Pferde — Wein — und Würsel — das sind die drei höchsten Güter. Ich gäbe meiner Seelen Seligkeit für das beste Pferd der Welt. Aber" — und er trank wieder gewaltig — "das beste Pserd! Es

ift mir entgangen. Durch meine Thorheit. Behn Eugenien gab' ich brum."

Da legte Aftarte einen eiskalten Finger leise auf Modigisels nackten Arm: er sah auf: sie hauchte ein Wort und erfreut, überrascht nickte ihr Modigisel zu. "Das beste Pserd? Wie heißt es? Und wie ist bir's entgangen?"

"Es heißt - fein maurischer Rame ift nicht auszuiprechen; er besteht aus lauter ch! - Wir haben es genannt: Styr. Und es ift ein breifahriger Rapphengit spanischen Blute, mit maurischer Mischung, in Aprene gezogen. Kürzlich, da der madere König so eifrig die Ruftungen begann, marb ben Mauren verfündet, wir Ebelinge brauchten treffliche Pferbe. Da tam unter vielen andern auch bes greifen Bauptlings Rabaon Entel, Serjaon, nach Rarthago: ber jog von je von ben beften Roffen die allerbeften." "Man kennt fie! Jawohl!" be-stätigten die Bandalen. "Bon den allerbesten aber war Die Berle Styr, ber Rapphengit! Ich mag ihn nicht ichilbern, fonft wein' ich vor Born, bag er mir entging. Der Maure, ber ihn ritt, fast ein Anabe noch, fagte, er fei gar nicht feil. Da ich ihn gierig brangte, forberte er - hohngrinfend - einen unmöglichen Breis, ben niemand - bei gefunden Sinnen - gahlt: unvernünftig viele Pfund Gold: ich hab's vergeffen, wie viele! Ich lachte ihm ins Geficht. Dann fah ich nochmal auf bas herrliche Tier und - befahl bem Stlaven, bas Gold gu holen. Alsbald gab ich ben Leberbeutel bem Mauren in bie Band: es war im offenen Sofe meines Baufes an bem Forum bes Conftantin: viele andre Roffe ftanden baneben: einige unfrer Langenreiter fagen im Cattel und faben ber Mufterung ber vorgeführten Roffe zu. Da, nachbem ich ben Banbel abgeschloffen, fagte ich mit einem Seufzer

zu meinem Bruder: "Göre, es ist boch Schabe um bas Golb! Das Tier ist's boch kaum wert."

,'s ift mehr wert! Das sollst du sehen!' schrie der freche Maure, sprang auf den Rappen und jagte zum Hofthor hinaus: — den Beutel aber behielt er in der Faust."

"Das ift ftart," meinte Modigifel. — "Diefe Rectheit emporte uns alle. Sofort fetten wir ihm nach - alle - wir waren wohl zwanzig - unsere besten Rosse und Reiter. — auch auf ben eben gekauften trefflichen maurischen Bäulen. Un ber Straffenede war er noch fo nah, baß Thrasabad ihm ben Wurfspeer nachwarf: aber vergebens! Obwohl auf unfer Geschrei aus allen Quergaffen die Leute herbeiströmten, ihn in ber Sauptstraße zu hemmen: - ba war fein Salten! Die Wache am Gudthor ward mertfam: fie fprangen ins Thor - fie wollten bie Flügel zuwerfen, - warfen fie auch zu - aber schon war bas herrliche Tier wie ein Bfeil hindurchgefahren. Wir verfolgten noch eine halbe Stunde: - ba hatte es folchen Borfprung, bag wir es faum mehr in ber Ferne faben wie einen im Buftenfande verschwindenden Strauß. -Bornia, laut icheltend über ben treulofen Mauren, ritten wir langfam beim auf unfern bis jum Umfallen erschöpften Roffen. - Als wir nach Saufe tamen. - ftand ber Maure in meinem Sof, auf den Rappen gelehnt - er war zum Westthor wieder hereingeritten - warf mir bas Gold vor die Füße und sprach: "Rennst du nun bes edlen Tieres Wert? Behalte bein Gold! Es ift mir nicht mehr feil!' - Und ritt ftolg und langfam bavon. So verlor ich Styr, bas befte Rof ber Erbe! - Sa. ist bas ein Blendwert? Ober ift's ber schwere Bein? -Da unten - - in ber Arena - neben ben andern Rennpferben. . . - ?"

"Steht Styr," sagte Aftarte ruhig. "Wem gehört das Kleinod?" schrie Thrasarich außer sich. "Mir," erwiderte Modigifel. "Du haft ihn gekauft?" - "Rein. Bei bem letten Streifzug ward bas Tier mit Ramelen und mit andern Roffen erbeutet." "Aber boch nicht von bir?" brullte Thrafarich. "Du bliebst ja, wie gewöhnlich, in Aftartes breitem Schatten zu Sause." - "Aber ich ftellte breifig Soldner als Erfat: Die fingen bas angebundene Dier in bem Lager ber Mauren, und mas ber Solbner fängt. . . - ". "Jit feines Soldherrn," bestätigte Thrafabad, ber wieder in die Loge getreten war. "Also — bir - bir - gehört - bies Wunder?" rief Thrafarich, in höchstem Reib. "Ja und - bir - sobald bu willst." Thrasarich fturzte einen tiefen Becher hinab. "Nein! Rein!" fagte er, "wenigstens nicht fo, - nicht mit meinem Willen! Ift fie boch frei, keine Sklavin, Die ich verschenken konnte: - felbft wenn ich jemals wollte." -"Gieb nur bein Recht auf fie auf. Leicht findet fich für Gelb - ein Nichtigkeitsgrund ber Ghe." "Gie ift fatholisch, er Arianer," flüsterte Aftarte. "Jawohl! Das genügt ichon! Und bann lag mich nur gewähren -: nicht immer tann Gelimer ihren Entführer niederschlagen." - "Nein! - Schweige! Nicht fo! - Aber - murfeln fonnte man! - Dann hatten es bie Burfel gethan, ber Bufall - nicht ich! Uh, ich kann, ich kann - nicht mehr benten! Werfe ich mehr, behält jeder mas er hat, - werfe ich weniger, - so will ich - Rein! Rein! Rein! Re will nicht! - Lagt mich boch schlafen!" Und weinmübe senkte er, trot bes Larms um ihn her, bas mächtige rosenbefrangte Saupt auf beibe Urme nieder, die er auf ber Marmorbruftung übereinanderlegte.

Modigisel und Aftarte tauschten einverstandene Blicke. "Bas hast bu für Vorteil babei?" fragte Modigisel.

"Gegen dich tauscht er nicht: — nur etwa gegen das Roß." — "Sie — das Nonnengesicht! — soll ihn aber nicht haben! Und meine Zeit kommt später." — "Wenn ich dich srei gebe aus meinem Patronat." — "Du wirst!" — "Weiß noch nicht!" — "D ja, du wirst!" schmeichelte sie. Aber sie bog dabei wieder den Kopf zurück und brückte die Augen zusammen.

Nach furzem Schlaf ward der Bräutigam wachgerüttelt durch seinen Bruder. "Aus," rief dieser, "Eusgenia ist zurück. Laß sie auf ihren Platz. —"— "Eugenia! — Ich habe sie nicht verwürselt! Ich will das Roßnicht! — Ich habe nichts versprochen. . . —"

Tief erschrocken suhr er zusammen: benn Eugenia stand, neben der Jonerin, vor ihm: die großen, tief dunkelbraunen Augen, deren Weiß leicht blau angehaucht war, drangen forschend, ahnend, angstvoll tief in seine Seele. Aber sie schwieg: — nur noch bleicher ward sie als sie immer war. Wieviel hatte sie vernommen —, verstanden? fragte er sich.

Die Stlavin Thrasabad wich ihr — bemütig — aus. "Ich danke dir, Aphrodite." — "O nenne mich nicht mit diesem Namen des Spottes, der Schmach! — Nenne mich — wie die lieben Eltern daheim bevor ich geraubt — eine Beute, — eine Ware ward." — "Ich danke dir, Glauke." "Das Rennen kommt nicht zu stande," klagte Thrasabad, dem ein Freigelassener soeben eine Meldung hinterbracht hatte. "Warum nicht?"

"Beil feiner gegen ben Rappen wetten will, ben Modigijel zulet noch angemelbet hat. Es ist ber Styr, du kennst ihn!" "Ja, ich kenne ihn! — Ich habe nichts versprochen gehabt, nicht wahr, Modigisel?" fragte

er hastig und leise. "Doch! Gewiß! Zu würfeln! Erinnre dich!" — "Unmöglich!" — "Du sagtest: Werse ich mehr, behält jeder, was er hat, werse ich weniger —" — "O Gott! Ja! — Es ist nichts, meine Kleine! Achte nicht auf mich." Er wandte sich nun Modigisel zu: "Gieb mir mein Wort zurück!" slüsterte er. "Niemals." "Du kannst es ja brechen!" höhnte Astarte. "Schlange!" rief er, und hob die Faust; aber er saste sich, und nun wandte sich der gewaltige Riese, hilslos, wie ein ins Netz verstrickter Bär, slehend an Modigisel: "Erlaß mir's!"

Aber dieser schüttelte den Kopf. "Ich ziehe den Rappen zurück vom Wettlauf," sprach er laut zu Thrasabad. "Mir genügt der Ruhm, daß keiner es mit ihm wagt." — "So kann das Rennen stattsinden! Aber — am Schluß! Borher zwei Überraschungen, die ich euch an anderem Ort vordereitet habe. Komm, Glauke, — deine Hand! — Aus: erhebt euch! Folgt mir alle, ihr Gäste Thrasarichs, josat mir —: in das Amphitheater."

### Fünfzehntes Bapitel.

Ausruser verkündeten mit Tubaschall diese Aussorderung in dem ganzen weiten Gebäude und sehr rasch war, vermöge der trefslichen Einrichtungen und der großen Zahl der Ausgänge, die Arena entleert. In seierlichem Zuge bewegten sich nun die Tausende, unter dem Spiel von Kötenbläsern, in das nahe gelegene Amphitheater.

Dies war ein länglichrundes Gebäube mit einer Längenachse ber inneren Ellipse von zweihundertvierzig Fuß. Die Anlage glich ber bes Cirkus: eine eirunde

Außenmauer in zwei Stockwerken von Bogengängen, jedes Stockwerk mit Statuen und Säulen geziert. Auch hier stiegen von der ebenen eiförmigen Arena im Grunde die Sitreihen stusenweise empor, geteilt durch senkrechte Gürtelmauern, gegliedert in Dreiecke durch die Treppen, die zu den Ausgängen, den Bomitorien, führten.

Der Wirt und die vornehmsten Gaste sanden hier Plat in der unmittelbar an die Arena stoßenden erhöhten Galerie, dem »podium«, das früher die Senatoren von Karthago

aufgenommen hatte.

Das Amphitheater stand in unterirdischer Berbindung mit dem daranstoßenden See. Aus den vergitterten und mit Vorhängen verdeckten Kellern an der einen Seite der Arena scholl den Einziehenden der wüste Lärm mannigsaltiger Tierstimmen entgegen: nur manchmal verstummte das Grunzen und Schreien, wann ein gewaltiges, unheildvohendes Geheul — oder Gebrüll — aus dem weitesten der Keller hervordrang: dann schwiegen, wie verschüchtert, die kleineren Nachbarn. "Fürchtest du dich, mein Vögelschen?" fragte Thrasarich die Kleine, die er an der Handstührte. "Du zitterst."

"Nicht vor bem Tiger," erwiderte biefe.

Als nun die Ehrenpläte besetzt waren, erschien wieder Thrasabad vor diesen, verneigte sich und sprach: "Zwar haben schon lange römische Kaiser Gladiatorenkampf und Tierhetzen verboten. Über wir sind nicht Römer. Zwar haben unsere Könige — zumal Herr König Gelimer — die Berbote erneut — ""Wenn er es erfährt!" mahnte Thrasarich. — "Bah! — Er wird erst morgen erwartet. — Und kommt er auch früher zurück, — ja weilte er jetzt schon auf dem Kapitol, — es sind zwei starke Stunden von dort dis hierher. Der Lärm des Festes dringt lange nicht so weit. Und wir werden's ihm nicht erzählen —

morgen." — "Und die Gladiatoren?" — "Auch nicht! Tote klatschen nicht. Wir lassen sie fechten, dis uns keiner mehr verraten kann." — "Brüderlein, das ist mir sast zu — römisch." — "Ha, nur die Römer wußten, zu leben: unsere bärenhasten Uhnen höchstens, zu sterben. Glaubst du, ich habe nur die Verse der Römer studiert? Nein, ich rühme mich, auch in ihren Sitten es ihnen gleich zu thun. — Sage, Gundomar, sollen wir uns fürchten vor König Gelimer?" — "Wir Ebelinge der Vandalen lassen uns nichts untersagen, dessen uns gelüstet. Er soll's versuchen, uns hier wegzuweisen!" — "Und bei meines Bruders Hochzeit ist eine Ausnahme verstattet, ja geboten. Also werd'ich eure Augen weiden mit altrömischen "Jagden' und mit altrömischen Gladiatorenkämpsen."

Brausender Jubel antwortete dieser Ankundigung. Thra-

sabad verschwand, die Befehle zu erteilen.

"Wo er die Bestien her hat, ist leicht zu sagen," meinte Gundomar. "Afrika ist ja ihre Brutstätte! Aber die Gladiatoren?" "Er hat mir's verraten," antwortete Modigisel. "Zum Teil sind's Stlaven, zum Teil gesangene Mauren aus dem letzten Streiszug. Bald wird der weiße Sand der Arena blutigrot . . . —"

"Ich freue mich!" stieß Altarte hervor; sie sprach sonst saft nie: mit einem Ausdruck wie von leisem Grauen sah Modigisel auf sie. "Gladiatoren!" sagte Thrasarich unwillig, "Eugenia, willst du gehen?" — "Ich schließe die Augen — und bleibe. — Laß mich nur bei dir. Schicke mich nicht von dir, ich bitte!"

Da erschollen Pautenschläge und ein Ruf bes Staunens ber Tausende brang durch den Raum. Die Arena teilte sich plöglich nach links und rechts in zwei Halbkreise: jeder Halbkreis verschwand, nach seitwärts gezogen, in dem Gemäuer: zwanzig Fuß unterhalb der verschwundenen Arena ward eine neue, sandbedeckte Unterstäche sichtbar: und über diese brauste von allen Seiten, slutend und schaumsprizend, eine gewastige Masse brodelnden Gewässers herein: rasch war der Untergrund in einen See verwandelt. Auf einmal thaten sich links und rechts zwei weite Thore auf und gegeneinander suhren, vollständig bemannt und zum Kampse gerüstet, zwei stattliche Kriegsschiffe mit hohen Masten, die freilich, in Ermangelung jedes Windes in dem rings umschlossenen Raum, keine Segel trugen, wohl aber Rahen, auf denen Bogenschützen und Schleuderer standen.

"Uh, eine Naumachie! Eine Seeschlacht! Trefslich! Herrlich!" jubelten die Zuschauer. — "Sieh, eine byzantinische Triere!" — "Und ein vandalisch Raubschiff! Hei, wie glänzt der Scharlachwimpel!" — "Und darüber — auf des Mastes Spitze — der goldene Drache." — "Der Bandale greift an! Wo steden die Ruberer?" — "Man sieht sie nicht! Sie arbeiten unter Deck. Über oben — schau, vorn am Bugspriet — da steht sie geschart, die Bemannung, die Wursspeere, die Beile gehoben!" — "Schau, der Byzantiner will rammen! Mächtig rauscht er heran!"

"Sieh den dräuenden Sporn, den scharfen, gerade in der Wasserlinie!" — "Aber der Bandase wendet rasch. Er weicht dem Stoß auß! Jetzt fliegen die Speere." — "Da! Da stürzt ein Römer auß Ded: — er rührt sich nicht mehr." — "Ein zweiter sliegt über Bord!" — "Er schwimmt noch . . —" — "Er greift auß dem Wasser . . —" — "Da versinkt er."

"Blutig wird um ihn bas Wasser," sagte Astarte, sich eifrig vorbengend.

"Laß mich — o laß mich fort, und komm mit mir!" bat Eugenia. — "Kind, — jest nicht — jest mußt du bleiben. Ich muß das sehen," erwiderte Thrasarich. —

"Nun legt fich ber Banbale feitwärts an ben Byzantiner." - "Sie fpringen hinüber - bie Unfern - wie fliegen bie blonden Loden! Sieg, Sieg ben Bandalen!" - "Aber Thrasarich! Es find ja nur verkleidete Sklaven." — "Gleichviel! Sie tragen unsere Fahne! Sieg, Sieg ben Bandalen. Schau, nun aber hebt ein furchtbar Ringen an - Mann an Mann! Wie frachen bie Schilbe! -Wie bligen die Beile! - D weh, ber Führer ber Bandalen fällt! - D mar' ich bruben auf bem verfluchten Romerschiff!" - "Da! Roch ein Bandale fturzt! Aus bem Unterbeck steigen neue Römer auf! D weh! Das ist Berrat!" - "Die Römer haben ja bie Übermacht! Noch zwei Bandalen fallen!" - "Sie haben die Unfern argliftig an Bord geloct." - "Brüderlein! Thrafabad! Bo ftedft bu?" - "Dort, auf einem Boot fahrt er, neben beiben fampfenden Schiffen!" flagte Glaute voll Angft.

"Das gilt nicht! — Die Bandalen sind überwältigt — sie springen ins Wasser!" — "Der Rest — auf dem Römerschiff — wird gebunden." — "Da wersen die Römer Feuer auf unser Schiff! Es brennt." — "Der Mast slammt lichterloh." — "Der Steuermann und die Ruderer springen über Bord." — "Wo ist denn Thrasadad?" Werkur erschien wieder auf dem Podium. "Höre, Brüderlein, das ist ein böses Omen." Thrasadad zuckt die Uchseln. "Kriegsglück. Durste mich nicht einmischen. Es war ja nichts verabredet über den Ausgang. Tot: sünf Römer, zwölf Bandalen! Fort! — fort mit dem Ganzen! Berschwinde, Weer!"

Er schwang den Hermesstad: rauschend stürzte das Wasser in die Tiefe — samt den Leichen, die es versichlungen. Das bemannte und dem Steuer gehorchende Römerschiff gelangte, kräftig steuerbord rudernd, glücklich in das Thor, durch welches es eingefahren war: aber das

leere, brennende, führerlose Bandalenschiff ward mit in den brodelnden, wirbelnden Trichter hineingezogen: es drehte sich rasch, immer rascher um die eigene Uchse: prassella schlug das Wasser, die Flammen, soweit es reichte, löschend, über Bord: der Mast neigte nun nach rechts, immer mehr, immer mehr, lichterloh weiter brennend: — plöglich schlug das ganze Schiff nach rechts um und verschwand in der Tiese. Gurgelnd, kreiselnd, schäumend solgte der Rest des Wassers nach.

"Das Meer verschwand!" rief Thrasabab. "Un seine Stelle tritt die Biste und ihrer Ungeheuer Kampf."

Und in der Höhe des früheren Bodens, hoch oberhalb des Spiegels des verschwundenen Meeres, schoben sich wieder von rechts und von links die beiden Halbscheiben der von weißem Sand bedeckten Arena. Stlaven, nur mit Schürzen bekleidet, Weiße, gelbe Mauren und Neger, ersichienen in großer Zahl und schlugen die Vorhänge zurück, mit welchen die Gitter der Tierkäfige bedeckt waren. "Wir werden euch vorführen . . . " — rief Thrasabad ruhmredig in die atemlose Stille.

Aber er verstummte: jenes surchtbare Gebrüll, das unter dem Lärm der Seeschlacht geschwiegen hatte oder nicht vernommen worden war, erdröhnte von neuem und man sah nun einen gewaltigen Tiger mit solcher Wucht aus dem Hintergrund seines ziemlich langen Käsigs gegen das Gitter vorn springen, daß dessen Stäbe sich nach außen bogen: Splitter des Holzes, in welches sie eingelassen waren, stoden auf die Arena. "Brüderlein," sagte Thrassarich leise, "der Käsig ist zu lang. Gieb acht! Das Tier hat zu viel Anlauf. Und das Holz des Bodens ist zu morsch! — Fürchtest du dich, Eugenie?" "Ich bin bei dir," sagte diese ruhig. "Aber Menschen kämpsen — sterben, möcht' ich nicht mehr wissen — hab' ich's auch

nicht gefehn." - "Nur am Schluß noch, fleine Schwägerin, ein gefangener Maure . . . — " "Wo hast du ihn her?" "Gemietet, wie die meiften, vom fragte Mobigifel. Stlavenhändler. Aber biefer ift gum Tobe verurteilt." -"Warum?" - "Er hat feinen Berrn, ber ihn geißeln wollte, erwürgt. Er ift ein ichoner, ichlanter Burich, aber fehr ftorrig: er nennt feine Abkunft, feinen Bater nicht. Der Bruder und Erbe des Ermordeten hat ihn mir billig überlaffen für die Naumachie und, bliebe er leben - für ben Tiger. Er war - burch alle Schläge! - nicht babin zu bringen, in ber Seeschlacht mitzufechten. Sein Berr mußte ihn hinter ber Scene binden an Rugen und Banben. Run, er wird wohl fechten muffen, fteht er in vollen Waffen in ber Arena — und wir laffen ben Tiger auf ihn los, ber zwei Tage faftete."

"D Thrasarich - mein Gemahl - meine erste Bitte!" - "Rann dir nicht helfen, Bogelchen! Sab' ihm veriprochen, ihn beute frei ichalten zu laffen. Und Wort muß man halten, ift's auch Unfinn und Frevel." "Sawohl," flufterte Modigifel fich vorbeugend gang leife in sein Ohr. "Wort muß man halten. Wann würfeln wir?" Wütend suhr Thrasarich auf: "Ich schlag' dich tot . . . - " - "Das hilft dich nichts. Aftarte weiß bavon. Salte bein Wort! - Das rat' ich bir! - Dber alle Ebelinge ber Bandalen miffen morgen, mas beine Ehre und Treue wert." - "Die! Eh bring' ich bas Rind mit eignen handen um." - "Wäre fo ehrlos, wie wenn ich - vorher - aus Reid ben Rappen niederstieffe. Wort halten, Ebeling. Du fannst nicht anders." Da traf Modigifel ein Blid Eugeniens: fie konnte nichts verftanden haben, - allein er verstummte. "Dann aber," fagte Aftarte ebenfo leise zu Modigifel - "haft bu fie, bann giebst bu mich vollends frei." - "Weiß noch nicht!"

brummte ber. "Sieht auch nicht aus, als ob ich sie

friege."

"Gieb mich frei!" wiederholte Aftarte dringend. Es sollte eine Bitte sein: aber es klang so unheilvoll drohend, daß Modigisel betroffen ihr ins schwarze Auge sah: dies Auge hatte einen Ausdruck, daß er nicht Rein zu sagen wagte. Er wich aus mit der unwirschen Frage: "Was ift nur an dem Riesen, was dich an ihn zieht wie Magnet das Eisen?"

"Die Kraft," sagte Astarte nachbrücklich. "Er wickelt bich um seinen linken Arm mit seinem rechten." "Ich war stark genug," groute Modigisel sinster. "Afrika und Aftarte saugen das Mark aus einem Herkules heraus."

Dies Gestüfter ward unterbrochen durch Thrasaba, ber nun — ber Tiger schwieg — zu Worte kam. —

"Wir werden euch vorführen und fampfen laffen: feche afritanische Baren aus bem Atlas mit fechs Buffeln vom aurafischen Bergthal; ein Flugpferd vom Dil und ein Rashorn; einen Glefanten und brei Leoparben, einen gewaltigen Tiger - hört ihr ihn? Schweige, Basbrubal, bis man bich aufruft! - mit einem zu Tobe verurteilten Mauren in vollen Waffen!" "Sa! Gut! das wird schön!" icholl es in der Runde. "Und zulett, da hoffentlich boch Hasbrubal ber Sieger bleibt: ber Tiger mit allen Siegern in ben andern Rampfen gufammen und mit einer Meute von zwölf britannischen Sunden." Lauter Jubel braufte burch bas haus. "Schonen Dank!" erwiderte ber Festordner. "Aber vom Dant allein lebt man nicht. Guer Merkur verlangt nach Ambrofia und Nektar. Bevor wir weitere Rampfe ichauen, lagt uns genießen. Gin leichter Imbig, ein fühler Wein und ein üppiger Tang! - Bas meint ihr, meine Bonner? Romm, icone Glaute!"

Dhne die Antwort abzuwarten — er schien ihrer

ziemlich sicher: sie war ein noch viel lebhafterer Beifall — winkte er wieder mit dem Stade: da senkten sich, wie durch Zauber, die schweren steinernen senkrechten Wände, die das Podium und die höheren Sitzreihen von der Arena und den tiesern Reihen trennten, und verwandelten sich in sanft absallende Steinstufen, die zu der Arena herabführten.

Gleichzeitig murben von unsichtbaren Sanden auf die Arena aus beiden Seiten lange Tische gehoben, behangen mit toftbaren Deden, befest mit prachtvollen Umphoren, Rrugen, Schalen und Bechern aus Gold und Silber und mit breiten flachen Schuffeln, gefüllt mit erlefenen Cbelfrüchten und füßem Gebad. In ber Mitte ber Arena ftieg aus einer Berfentung ein Altar, bicht mit Blumengewinden auf feinen brei Stufen befrangt und gefront von einer mit weißen Tüchern verhüllten Geftalt. ber Seite ftromten gegen hundert Saturen und Bacchantinnen herein, welche sofort mit Saschen und - nicht febr ernsthaft gemeintem Entfliehen - einen pantomimischen Tang begannen, beffen Rhythmen eine larmenbe, berauschende Musik von Cymbeln und handpauken aus ben offenen couliffenahnlichen Seiten hereinschmetterten: immer bröhnender icholl in ben Larm, ber ihn rafen machte, bas Gebrull bes hprfanischen Tigers.

### Sechzehntes Kapitel.

Biele ber Gafte — so alle, die fich auf bem Pobium befunden hatten — stiegen auf die Arena hinab, füllten sich selbst die Schalen, naschten von den Früchten und bem Gebad. Anderen trugen buntgetleibete Stlaven die Er-

frischungen nach ihren Gitreihen gu.

Sobald nun die Schranken zwischen der Arena und den Zuschauern beseitigt waren, ergossen sich die Gäste in freiem Hin: und Herwogen bald hinunter, bald wieder auf ihre Pläte: ja sie mischten sich in die Tänze der Satyrn und der Bacchantinnen: gar manche der letzteren ward mitten im Tanz umfaßt von dem Arm eines Bandalen, der sich nun selbst in dem tollen Reigen mit drehte.

Immer chaotischer ward das Gewoge — immer glühenber brannten die Wangen — immer wilder flatterten blonde und schwarze Haare durcheinander im Tanz — immer rascher mußten die Musiker das Tempo steigern, sollten

fie ber machsenden Leidenschaft ber Tanger folgen.

Um ftartiten fprach jest Thrasabad bem Weine gu. Er war teils erichopft von bem vielen Sin- und Bereilen, teils in feiner Gitelfeit hocherregt burch ben Beifall, ben feine Beranftaltungen fanden. Ginen Becher nach bem andern fturgte er, an eine Saule gelehnt, auf weichem Barbelfell vor einem niedrigen Trinktisch gelagert, hinunter: mit bangen Bliden fah Glaute, bie er im Urme hielt, gu ihm auf: sie wagte feine Warnung. - Thrasarich bemertte ihren Blid. "Bore, Rleiner," mahnte er, "nimm bich in acht. Der Festordner ist ber einzige, ber nüchtern bleiben muß. Und ber Graffifer ift ichmer. Und bu, armes Brüderlein, bu weißt es: - bu fannft nicht viel vertragen, weil bu zu viel beim Trinken rebest." "Hat — feine — feine — Gefahr!" erwiderte dieser, bereits mit Muhe die Worte suchend. "Herbei nun, Fris und ihr Liebesgötter!" Er ichwentte ben Stab: er entfiel ihm, Glaufe hob ihn auf und legte ihn an feine Seite.

Plöglich öffnete sich die Wölbung des weiten seidenen Beltes, welches über die Arena gespannt war: ein Regen

von Blumen — meift Kosen und Lisien — schüttete sich über ben Altar, über die gedeckten Tische, über die Tänzer auß: von unsichtbaren Röhren ward seuchter, wohlriechender Dust, kaum als leichter Nebel wahrnehmbar, über die Arena, ja auch über die Zuschauerreihen gesprengt. Aus einmal trat auß dem Hintergrund der Arena, hoch oben, auß grauem Gewölk hervorbrechend, eine Sonnenscheibe mit mildem, goldgelbem Licht hervor.

"Helios lächelt in Regenschauer!" rief Thrasabad. "Da

ift Fris wohl nicht weit."

Bei diesen Worten spannte fich der siebenftreifige Bogen - in hellen Farben prachtvoll erglühend - über ben gangen Raum ber Arena und, getragen von golbenen Wolfen, flog ein junges Madden, einen fiebenfarbigen Schleier anmutvoll über bem Saupte ausgespannt haltenb, hoch von rechts nach links über die Buhne bin. Sowie fie verschwunden war - auch ber Regenbogen und die Sonne erloschen nun wieber - und während noch bie Rufe bes Erstaunens andauerten, schwebte von oben nach unten aus ben Beltöffnungen eine Schar von reigenden Amoretten, Rinder von vier bis neun Jahren, Rnaben und Madchen, an Rosenketten hernieder auf die Stufen bes Altars. Bon ben Stlaven in Empfang genommen, aus ben Blumengewinden gelöft, ftiegen fie aus und reihten fich auf ben Stufen um die noch immer verhüllte Geftalt. auf die nun alle Blide neugierig fich richteten.

Da sprang Thrasabab vom Trinktisch hinweg auf ben Altar — Glauke im Arm haltend: eben hatte ihm biese leise ben neugefüllten Becher aus ber Hand gelöst. Der brausende Beisall, ber ertönte, riß jetzt vollends ben eiteln Jüngling dahin; er wankte sichtlich, als er nun auf ber obersten Stufe stand, die widerstrebende Glauke mit sich ziehend: "Schau her, Bruder," rief er mit unsicherer

Sprache, "bies ift mein Beichent zu beiner Sochzeit. -In ber Billa bes Senators bei Cirta - wie heißt er boch? Er ward verbrannt, weil er hartnädig fatholisch blieb? — Gleichviel! — Ich taufte vom Fistus die eingezogene Billa - fie fteht auf ben Grundlagen einer fehr alten, von faiferlicher Bracht: herrliche Mofaiten -: Jagbbilber, mit Birichen, Bunben, ebeln Rennern, mit ichonen Frauen unter Balmen! — Da ward bei dem Umbau des Rellers, unter gertrummerten Gaulen hervorgegraben biefe Statue: - mehr als ein halb Sahrtaufend foll fie alt fein: - ein Rleinob foll es fein aus befter Griechenzeit - fo fagt mein Freigelaffener, ber verfteht's: - eine Aphrobite. - Beige bich, Konigin von Paphos! - Dir, Bruder, ichente ich fie." Er faßte ein breites Meffer, bas auf bem Fuggestelle lag, zerichnitt eine Schnur und ließ bas Meffer wieder fallen - Die Bulle fant: eine munderschöne, ebelgebilbete Aphrobite aus weißem Marmor mard fichtbar.

Die Amoretten knieten nun zu Füßen der Göttin und umflochten ihre Knie mit Blumengewinden. Und gleichzeitig fiel von oben her auf den Altar und auf die Göttin glänzend weißes Licht, die Arena, die gewöhnlich nur von Umpeln, nicht allzuhell, erleuchtet war, mit blendenden

Strahlen überglänzenb.

Lauter als zuvor erscholl ber Jubel ber Tausende,
— immer wilder, immer rascher wirbelte der Reigen der Tänzer, immer lauter schmetterten Pauken und Cymbeln:
— aber dieser plötzlich gesteigerte Lärm und das grelle blendende Licht trasen auch das offene Gitter des Tigers: surchtbar brüllte er auf: ein gewaltiger Satz gegen das Gitter — eine Stange desselben siel geräuschlos nach außen auf den weichen Sand. Niemand achtete daraus. Denn um die Göttin, hoch auf dem Altare, spielte sich schon wieder eine neue Scene ab. "Danke dir, Bruder," rief Thrasarich. "Wahrlich, bas ist wohl das schönste Weib, das man sich benken mag." "Ja," stimmte Modigisel bei. "Was meinst du, Astarte? Du spottest? Was hast du daran auszusetzen?" "Das ist ja kein Weib," sagte die Karthagerin, eisig, kaum die Lippen öffnend. "Das ist ja ein Stein. Gehet hin! Küßt sie, wenn sie euch schöner scheint als. . . —"

"Recht hat Aftarte," schrie Thrasabad außer sich. "Recht hat sie! Was nüht uns eine Aphrobite von Stein? Eine tote, marmorkalte Liebesgöttin! Sie saltet die Arme ewig über dem Busen: — sie kann sie niemals öffnen zu seligem Umfangen. Und wie blickt sie so hoheitsstreng, als ob die Liebe wunder welch todesernste hohe heil'ge Sache sei. — Nein, Marmorbild, du bist nicht das schönste Weib! Das schönste Weib — viel schöner als du — ist meine Aphrodite hier. Mein ist das schönste Weib der Erde. Ihr sollt's mit Neid bekennen! Ich will's! — Ich will um sie beneidet sein. — Ihr alle sollt's gestehn!"

Und mit überraschenber Kraft riß er die Griechin, die sich aus allen Kräften sträubte, zu sich empor, schwang sie auf das breite Fußgestell der Statue und zerrte wild an dem weißen Tuche, das Glauke schon auf dem Schiff über die nackten Schulkern und das durchsichtige koische Gewand geworsen hatte.

"Laß ab! Laß, Geliebter! Beschimpse mich nicht vor aller Augen!" siehte das Mädchen, in Berzweislung sich windend. "Laß — oder beim höchsten Gott...—" Aber der Bandale, seiner nicht mehr mächtig, lachte laut: "Hinweg die neidischen Hüllen!" Noch einmal zerrte er an dem Tuch und an dem Gewande darunter: — da blitzte ein Stahl durch die Lust: — die Griechin hatte das breite Messer vom Fußgestell aufgerafft: — ein

roter, heißer Strom spritte ihm in das Antlit: blutüberströmt sank die seine Gestalt zu den Füßen der Marmorstatue nieder.

"Glaute!" schrie Thrasabad, vom Schreden urplötlich

ernüchtert.

Aber im selben Augenblick schmetterte braußen vor dem Amphitheater drohend ein eherner, ein kriegerischer Klang, den wisdesten Lärm der Musik — denn unablässig wirbelte noch der Tanz der Sathen und Bacchantinnen — übertönend: das waren die vandalischen Hörner! Und von den Eingangsthüren her, sowie von den höchsten Sitreihen, die den Ausblick in den Hain gewährten, scholl tausendstimmig durch den weiten Raum der Rusdes Schreckens: "Der König! Der König Gelimer!"

Mit Entjeten ftromten bie Taufende zu allen Gin-

gangen hinaus. -

Thrasarich richtete sich hoch auf, hob die zitternde Eugenie auf seinen starten Urm und bahnte sich mächtig den Weg durch das Gedränge. — Des Festordners Auf ward nicht mehr vernommen: — zu den Füßen der schweigenden Marmorgöttin hingestreckt lag Thrasadd, mit beiden Armen die schöne Glaufe umschlossen haltend; sie war tot. —

Balb war er allein mit ihr in bem ungeheuern, ber-

Draußen — fern — scholl nun Lärm von streitenden Stimmen. In dem Amphitheater aber herrschte Totenstille: — auch der Tiger schwieg, wie erstaunt über die plötlich eingetretene Ruhe und Leere.

Mitternacht war vorüber.

Leise erhob fich ber Wind und spielte mit bem Seibenbach bes Beltes: — er fegte bie vielen Rosen zusammen, bie auf ber Arena gerstreut lagen.

# Siebzehntes Kapitel.

Draußen, auf bem großen freien Plat bes Haines, standen die Gäste Thrasarichs dicht vor dem Amphitheater, das sie soeben verlassen hatten: die meisten in Bewußtsein und Haltung von Kindern, die der Zuchtmeister auf frischer That des Verbotenen ertappt.

Thrasarich war ber letzte Rest von Rausch verslogen: "Der König?" sagte er leise vor sich hin. "Der Held!

— Ich schäme mich." Und er schob verlegen an dem Rosenkranz auf seinen zottigen Haaren. Da trat Gundomar trotzig an ihn heran, die Hand am Schwert. "Furcht war dir sonst fremd, Thrasamers Sohn. Jetzt gilt es, dem Thrannen trotzen. Zeig' ihm die Stirn gleich uns." Aber Thrasarich erwiderte nichts; er schüttelte nur leise das mächtige Haupt und wiederholte zu Eugenien, die er säuberlich neben sich niedergestellt hatte: "Ich schäme mich vor dem König. Und mein Bruder! Mein armer Bruder." "Arme Glauke," seufzte Eugenia. "Aber vielleicht ist sie — zu beneiden."

Jett schmetterten nochmal — schon aus größerer Rähe — die Hörner der vandalischen Reiter: der König, dessen Anritt man auf der pfeilgeraden Legionenstraße deutlich von fernher wahrnahm, sprengte nun auf den Plat, all' den Seinigen weit voran. Nur ein paar Stlaven mit Fackeln hatten ihm zu folgen vermocht; seine Brüder, die erst eine Reiterschar ausgeboten hatten, waren mit derselben noch weiter zurück. Dicht vor Thrasarich und den ihn umgebenden Edelingen riß der König den schnaubenden Falben zurück, daß er hoch bäumte.

"Buchtlofe Männer, ungehorsam Volk ber Vanbalen!" schalt er in bröhnenber Stimme vom Rog herab. "So befolgt ihr eures Königs Gebot? Wollt ihr euch mit Gewalt ben Born bes himmels auf ben Raden gieben? - Wer gab bas Fest? Wer hat's geleitet?" gab es, mein Ronig," fprach Thrafarich, einen Schritt vortretend. "Ich bereue es fehr. — Bestrafe mich. Aber verschone ben, ber's auf mein Gebot geleitet hat, meinen Bruder - er ift . . . - " "Spurlos verschwunden famt ber Toten," fiel Gundobad ein. "Ich wollte auch ihn aufrufen, bes Abels gemeine Sache mit uns Gunbingen ju führen wider diesen Ronig . . . - " "Denn Diese Stunde," fuhr Gundomar fort, "wird es entscheiben, ob wir Anechte find ber Asbingen ober ebelfreie Danner." "Jawohl, ich bin es mube, mir befehlen zu laffen." ftimmte Modigifel bei. "Wir find nicht ichlechtern Bluts als er," brobte Gundobad zu bem Konig hinauf; icon scharte fich um die beiben Gundinge ein bichter Anauel von Gefippen, Freunden und Gefolgen, von benen manche Waffen trugen.

Thrasarich wollte in die Mitte treten, dem hier drohenden Zusammenstoß vorbeugen: aber er ward nun umringt von dichten Hausen der Stlaven seines Bruders und

von feinen eignen.

"Herr," riefen sie, "Thrasabab ist verschwunden! Was soll nun geschehen? Das Fest . . — "— "Ist zu Ende. Weh, daß es je begann." — "Aber das Wettrennen drüben im Cirkus?" — "Nichts davon! Führt die Pferde heraus! Gebt sie den Eigentümern wieder."
"Ich nehme den Rappen nur, nachdem wir gewürselt haben," rief Modigisel dazwischen. "Ia, schüttle dich nur vor Grimm. Ich halte dich an Wort und Shre." "Und die wilden Tiere?" drängte ein Freigelassener. "Sie schreien nach Fraß." — "Laßt sie, wo sie sind! Hüttert sie!" — "Und der gesangene Maure — ?"

Er konnte nicht antworten. Denn mahrend bie Rennpferbe, barunter ber Rappe, von bem Cirtus her auf ben Blat zwischen jenem und bem Umphitheater geführt wurden, icholl lautes Geschrei von ben Ausgangen bes letteren ber. "Der Maure! Der Gefangene! Er ift entwischt. Er will entfliehen. Saltet ihn!" Thrafarich mandte fich. Er fah die jugendliche Geftalt bes Mauren gerade heranrennen. Er war an Fugen und Sanden mit Striden gebunden gewesen. Die Bande zwischen ben Fugen ju gerreißen mar ihm gelungen, aber nicht, ben festen Strid zu lofen, ber ihm, etwa einen Jug lang, fest um beide Sandknöchel geschnürt mar. Und es hinderte ihn gar febr, bag er nicht die Bande brauchen konnte, sich Bahn zu brechen burch bas Gebränge. "Laßt ihn! Laßt ihn laufen!" gebot Thrafarich. "Nein," schrieen bie Berfolger. "Er hat foeben feinen Berrn mit ber Fauft niedergeschlagen! Sein Berr hat's befohlen! Er foll fterben! Taufend Sefterzen, wer ihn fangt." Steine flogen, hier und ba ein Speer. "Taufend Geftergen?" rief ein Romer bem andern gu. "Freund Bictor, verfohnen wir und und verdienen wir fie gusammen." -"Recht! Salbpart, o Laurus." Jest eilte der Flüchtling vieilschnell auf Thrafarich zu. Die geschmeidige, edle Geftalt tam naber, naber. Gin iconer Born lag auf bem moblgebildeten, jugendlichen Untlit. Da - bicht neben Thrafarich - griff Laurus nach bem Strid zwischen ben Sanden bes Junglings: - ein heftiger Rud - er fturgte. Bictor faßte ihn am Urm. "Taufend Geftergen find unfer," fchrie Laurus und jog ben Strid an fich. "Nein," rief Thrafarich und rig bas Kurgichwert aus bem Wehrgehäng. Blibend burchichnitt es ben Strid. "Flieh, Maure!"

3m Ru war biefer wieber auf ben Beinen - fein

bankender Blick traf den Bandalen — gleich darauf war er mitten unter den Rennpferden. — "Ah, der Rappe! mein Rappe!" rief Modigisel. Aber schon saß der Maure auf dem Rücken des herrlichen Tieres — ein Wort in sein Ohr — aus griff das Roß — auseinander stoben schreiend die Massen — und bereits klogen Roß und Reiter auf der Straße nach Numidien dahin: — schon waren sie in schirmender Nacht verschwunden.

"Der Rappe," grollte Modigisel. "Das kostet mich das Würfelspiel — um das junge Weib." Überrascht sah Thrasarich dem Rosse nach: "Gott! Ich danke dir! — Ich will's verdienen, gut machen. — Komm, Kleine! — Zum König! — Er braucht mich, scheint es." Drohend hatten sich einstweisen die Sebelinge und ihr Gesolge gegen den König gedrängt, der keinen Schritt zurückwich.

"Wir lassen uns nicht zwingen von dir," rief Gundomar. "Wir lassen uns die frohe Lust des Lebens nicht wehren," rief Modigisel. "Morgen schon — ob du's willst oder nicht — ihr Freunde — ich lad' euch ein! — tressen wir uns wieder in dieser Arena, unter diesem Seidengezelt." "Das werdet ihr nicht," sprach der König ruhig, nahm dem nächsten Stlaven die Pechsacel aus der Hand, hob sich hoch in den Steigbügeln und schleuderte sie im Bogenschwung mit sicherm Wurf hoch über die Menge hinweg mitten in das Seidenzelt, welches sogleich Feuer sing und in heller Lohe aufflammte. Lautes Gebrüll dröhnte aus den Käsigen.

"Du wagst es?" schrie Gundobad. "Dies Haus ist nicht bein eigen. Es gehört dem Bolke der Bandalen! Wie darist du seine Lust zerstören, nur weil du sie nicht teilst?" "Und warum teilst du sie nicht?" suhr Gundomar fort. "Beil du gar kein Mann bist, kein echter Bandale." — "Ein Schwärmer: — kein König über ein Volk von Helben." — "Woher so oft bein plötzliches Erzittern?" — "Wer weiß, ob nicht geheime Schuld dich drückt?" — "Wer weiß, ob nicht bein Mut versagt, wann die Gesahr . . . —"

Da erscholl, alles übertäubend, ein gellender Schrei bes Entsehens, bes töblichen Schredens, von vielen Hunderten ausgestoßen: kaum war dazwischen durch ein wie Frohloden klingendes kurzes Gebrüll vernehmlich. "Der Tiger! Der Tiger ist los!" scholl es von der Arena her.

Und von dorther stob, in verzweiselnder Todesangst, nach allen Seiten auseinander ein dichtgedrängter Anäuel von Menschen: Weiber, Kinder, Männer — alles durcheinander. Jedoch überall stießen sie auf andere Menschen hausen, konnten nicht weiter, rangen, strauchelten, stürzten, wurden zertreten.

Dben aber, auf bes Umphitheaters erftem Stodwert, fauerte, dem Ronig gerade gegenüber, die abgeriffene Rette an dem Salsband nachschleifend, jum furchtbaren Sprunge niedergeduckt, die Flanken peitschend mit bem Schweif, ben Rachen weit aufreißend und hin- und bergezogen in dem Widerstreit von lechzender Gier und von Furcht vor den vielen Faceln und Menschen, das gewaltige Tier. Endlich fiegte ber Sunger über bie Furcht. Auf eines ber Rennpferde, die vor dem Amphitheater hielten, war fein suchender Blick gefallen: jest war biefer Blick wie gebannt. - Wohl wogte ein Schwarm von Menschen vor feiner Beute: wohl war ber Sprung fast allzuweit: - aber fort riß bas Ungetum bie Gier und mit einem leisen Schrei fprang es in furchtbarem Sat, über die Saupter ber Menschen hinmeg, auf fein erkorenes Opfer. - Aber all' die freischenden Menschen brangten in ber gleichen Richtung, die Pferbe icheuten, ber Sprung erreichte bas Biel nicht gang: - bas Raubtier fam zwei Schuh vor bem Rog gur

Erbe: - hinmeg ftob, bie Salfter zerreißend, bas Pferb. - Niemals wiederholt ber Tiger einen verfehlten Sprung: fo wollte auch Sasbrubal, wie beschämt, gurudweichen: aber wie er die rechte Borberprante ausstrecte, traf fie auf warmes, weiches, lebenbes Fleifch. Gin Rind mar es, ein vierjährig Madchen in bem bunten Flitterstaat ber Amoretten: länast von ber Mutter ober ber Spielaufseher Seite geriffen, von ben Fliehenden niebergerannt, lag es auf bem Antlit in bem weichen Rafen : oberhalb bes weißen Rödleins quoll bas garte, bas rofige Fleisch zwischen hinterhaupt und Schultern üppig hervor: - ber Tiger schob die Brante vor und hielt hier, am Salfe, bas Rind gefaßt: - aber nur einen Augenblid: - bann fuhr er plöblich um Leibeslänge gurud, mit einem jeben früheren an Furchtbarkeit übertreffenden Schrei ber But. Sie galt einem Gegner, ber ihm, ju Sug heranschreitend, ben ficheren Frag zu bestreiten wagte. - Die große Rate gog fich gum Unsprung in sich felbst zusammen, zu jenem schrecklichen Unfprung, welcher bei bem Gewicht bes Tieres jeben Mann nieberwerfen mußte. - Aber bevor ber Tiger fich jum Bogensprunge auseinanderschnellte, ftand ber Gegner bicht bor feinem Ropf und in ben weitgahnenben Rachen fuhr bem Untier, von unten nach oben gezielt, ben Rudenwirbel burchbohrend, bis an bas heft ein vandalisches Schwert.

Über ben toten Tiger sant einen Augenblick, fortgeriffen von bem Schwung bes Stoßes, ber Mann: aber sofort sprang er auf, trat zurud und riß bas vom Schreck be-

täubte Rind vom Boden auf.

"Gelimer! Heil König Gelimer! Heil bem Helben!" rief jett die Menge, auch der Römer. "König, du bist. unverlett?" fragte Thrasarich.

"Wie das Rind," fagte biefer ruhig und legte bie Rleine in die Urme ber weinenben, zitternben Mutter, bie

ben Saum bes vom Blut bes Tieres überströmten weißen Königsmantels füßte.

Gelimer wischte nun die blutige Klinge an dem weichen Felle des Tigers ab und stieß es in die Scheide: dann trat er zurück an sein Pferd. Er lehnte sich, voll aufgerichtet, an dessen Bug, das behelmte Haupt hoch erhebend: er hatte den alten Helm mit den schwarzen Geierslügeln— sie schienen jeht belebt heradzudräuen— auch als König beibehalten und nur Geiserichs gezackte Krone um das Helmdach gefügt. Einen Blick schweizen Gerachtung warf er auf das Bolk. Tieses Schweizen entstand: für den Augenblick versagte auch den Kecksten der Ebelinge das Wort.

Praffelnd fiel bas brennende Geruft des Gezeltes, noch einmal hoch auflohend, in die Arena nieder.

## Achtzehntes Kapitel.

Jest trasen die Brüder des Königs an der Spise ihrer Reiter auf dem Plat ein: sie hatten von ihren Rossen aus, über die Menge hinweg, den grausen Borgang mitangesehen. Sie sprangen ab und drückten Gelimer stürmisch die Hände. "Was ist dir, Bruder?" fragte Gibamund. "Das ist nicht der Blick des Erretters!" "O mein Bruder," seuszte Gelimer. "Beklage mich! Mich ekelt meines Bosses!— Und das ist hart." "Ja, denn es ist doch das Beste, was wir haben," sprach Zazo ernst. "Auf Erden," erwiderte grübelnd der König. "Aber ist es nicht Sünde, auch dieses Irdische so heiß zu lieben? Alles Irdische sist

eitel! Bit's nicht auch Bolt und Baterland?" — Und er versant in brutend Sinnen.

"König Gelimer, wach auf!" rief ihm, wohlmeinend

mahnend, eine Stimme aus ber Menge gu.

Es war Thrasarich. Er staunte über diese plötsliche Wandlung: auch er hatte sich gegen den Tiger gewandt: aber der König, der vor allen den dräuenden Ansatz des Tigers bemerkt hatte, war, vom Pserde springend, ihm zuvorgekommen. Ihm — und noch einem andern.

Der ältere ber beiben Fremdlinge hatte ruhig ftandsgehalten, ben Speer zum Burfe gezudt. "Das war ein guter Stoß, Theudigisel," slüsterte er nun. "Aber laß sehen, wie bas enbet. Dieser König versäumt ben besten Augen-

blid." Und fo ichien es.

Denn inzwischen hatten die Ebelinge von ihrer Beschämung sich ein wenig erholt: nicht mehr ganz so keck zwar wie vorher, aber immer noch trohig genug trat Gundomar vor und sprach: "Du bist ein Held, König. Es war undankbar, daran zu zweiseln: aber du bist nicht eben leicht zu fassen. — Allein auch einem Helden wollen und können wir nicht mehr dienen und gehorchen wie unsere Ahnen, die Bären Geiserichs, diesem dienten."

"Es ist nicht nötig und nicht möglich mehr," fuhr Modigisel fort. Er wollte wieder nach seiner römischer Mode lispeln und leise näseln, vergaß aber bald die Künstlichseit, fortgerissen von wirklicher Erregung. "Wir sind nicht mehr Barbaren, wie des blutigen Meerkönigs Segelbrüder waren. Wir haben gelernt von den Kömern: — leben und genießen. Berschone uns mit den schweren Wassen! Unser ist — unangesochten, unentreißbar unser — dies herrliche Land, in dem man nur schwelgen kann, nicht sich mühen. Genuß, Genuß und wieder Genuß ist allein des Atmens wert. Mit dem Tode ist ja doch alles

aus. Darum, solang ich noch lebe, — kuffen will ich und trinken und nicht fechten und will . . . "

"Ein Stlave werben Justinians," brach ber Rönig

zornig los.

"Bah, diese Griechlein! Sie wagen gar nicht, uns anzugreisen." — "Laß sie kommen! Wir rennen sie in Einem Sauseritt ins Meer!" — "Ja, wäre das Reich in Gesahr, — die Gundinge wissen, daß die Ehre sie rust an die Spize des Keils in jeder Bandalenschlacht." — "Aber es droht nirgends Krieg." — "Niemand untersängt sich, mit uns anzubinden." — "Den Asdingen behagt es nur, unter solchem Vorwand die Selsten der Vandalen hin- und herzubesehligen wie maurische Söldner oder dienstyflichtige Sklaven." — "Wir wollen aber nicht mehr — wir . . . —"

Modigifel konnte nicht vollenden: lauter Sornruf und ber Larm ansprengender Roffe übertonte feine Stimme: an ber Spite mehrerer Reiter jagte beran auf buntlem Roß eine weiße Geftalt. Zwei Fadelträger fprengten rechts und links neben ihr, vermochten aber faum Schritt gu halten: - frei im Winde flatterte nach bas lange, gang hellgoldige Gelock, ein weitfaltiger weißer Mantel flutete um Reiterin und Rog. "Das ift Silbe," rief Gibamund. "Ja, Silbe und ber Rrieg!" erwiberte biefe jauchzend, bas ichnaubende Tier fofort jum Stehen bringend. Augen blitten; in ber Rechten schwenkte fie ein Bergament. "Krieg — König ber Bandalen! Und ich — ich burft' es bir querft verfunden, bas ichidfalreiche Wort, bas bich, bas euch Asbingen alle wie bes Beerhorns eherne Stimme fortruft zu Sieg und Ehre." "Sie ist herrlich!" sprach Thrasarich zu Eugenia. Diese nickte. "Ginen Mantel!" - fuhr er fort. "Gie - Bilbe! - foll mich nicht in diesem dummen schmachvollen Aufput sehen. Leih mir Dabn. Berte. IX.

beinen Mantel, Freund Markomer." Und er ließ fich, bas Bantherfell abstreifend und ben Thurfos von fich werfend, bon bem Führer ber Reiter beffen braunen Mantel um die nadten Schultern ichlagen.

"Wie tommit bu - bas Weib - ju folder Botichaft?" fragte Gelimer, das Pergament aus ihrer Sand nehmend. Sie fprang nun ab, in ihres Gatten offene Arme. "Berus fendet mich. Gilfchiffe, die er erwartete, liefen in ben Safen. Er wollte bir bies Schreiben - es war bas erfte, bas er erhielt - felbst bringen. Aber gleich barauf wurden ihm mehrere andere Briefe vorgelegt: - wichtige, umfangreiche: auch bom Westgotenkönig - er mußte sie gum Teil erft aus Geheimschrift übertragen. - Da befahl er. mich zu weden. "Silbe weden - heißt ben Rampf erweden', fo lehrte mich mein Ahnherr Silbebrand," ichloß fie lachend, mit leuchtenden Augen.

"Und wirklich, wie der Walfüren Führerin fam fie unter uns gefahren," fprach Thrasarich mehr zu sich felbst

als zu Eugenia.

"Davon freilich weiß nun Berus nichts," fuhr Silbe fort. "Aber er lächelte gar eigen als er sprach: ,bu bist Die rechte Botin biefer Botschaft und meines Auftrags an Gelimer!' 3ch zögerte nicht! 3ch bringe bir ben Rampf und - ich fühl's, o König ber Bandalen - ben fichern Sieg. Lies!" Gelimer entrollte bas bereits entsiegelte Bergament und las, einen Facelträger heranwinkend, mit lauter Stimme: "Un Gelimer, ber fich ben Ronig ber Vandalen nennt . . . " "Wer ist ber Freche?" unterbrach Bago. - "Goda, einft Statthalter, nun Ronig auf Gardinien." "Goda? Der Glende! Rie hab' ich ihm getraut!" rief Bago. - "Nachdem du König Silberich mit falicher Anklage entthront und eingekerkert haft, verfage ich bir, Anmager, ben Gehorsam. Ihr leichtgläubigen

Thoren habt vergessen, daß ich Ostgote bin: ich aber vergaß es nie. Der Einzige sast, der bei der Niedermessung meiner Bolksgenossen übrig blieb, sann ich seither auf Rache, — unablässig. — In blindem Vertrauen habt ihr mir diese Statthalterschaft übertragen: ich aber habe die Sarden für mich gewonnen und werde fortan selbst, mit königlichen Rechten, dies Eisand beherrschen. Wagst du es, mich anzugreisen, so wisse, daß ich des großen Kaisers Justinian Schutz angerusen und zugesagt erhalten habe: lieber dien' ich einem mächtigen Kaiser als einem vandaslischen Tyrannen. Goda, König von Sardinien."

"Ja, bas ist ber Krieg!" sprach Gelimer, ernsten Tones. "Gewiß mit Sarbinien. Bielleicht auch mit Byzanz: obwohl die letzten Briese von dort nur Frieden atmeten. Habt ihr's vernommen?" — so wandte er sich nun mit königlicher Hoheit gegen die Edelinge: — "Habt ihr's gehört, ihr Edeln und du, Bolk der Bandalen? Soll ich dem Empörer, soll ich dem Kaiser schreiben: Nehmt und behaltet, was ihr wollt! Die Enkel Geiserichs scheuen die Schwere der Wassen. Wollt ihr nun weiter Eirkusseste seiern oder wollt ihr . . . —"

"Arieg wollen wir! Den Kampf!" rief da mit lanter Stimme, rasch den Kreis der Ebelinge durchbrechend, Thrasarich der Riese. — "O König Gelimer, deine That, dein Wort und dieser herrlichen Frau Anblief und jenes frechen Verräters frecher Brief — sie haben wieder wachgerusen in mir — gewiß in uns allen — was ach! zu lang, zu lang eingeschläsert war. Und wie dieser Rosen weibischen Schmuck" — er riß den Aranz vom Haupt und schleuderte ihn zur Erde — "so schleude" ich von mir all' die weiche, saule, saulende Lust und Üppigsteit! Verzeihe mir, mein König, du großer Held. Ich

will's gut machen! Glaube mir, — was ich verschulbet habe: ich fühn' es in ber Schlacht."

Und er wollte, beibe Banbe ausstredend, auf bas Anie sinken. Aber ber König fing ihn auf und zog ihn an die Bruft: "Dant bir, mein Thrafarich! Des freut sich bein Ahn, helb Thrasafrib, ber jest vom himmel auf bich niederschaut." Aber Thrasarich riß sich los und zu ben Ebelingen gewendet rief er: "Nicht nur mich, diefe alle, alle um bich her muß ich ber Bflicht, bem Belbentum gurudgewinnen! D mare boch mein Rleiner hier! Genoffen, Bettern: hört mich an! Wollt ihr gleich mir bem wadern König beistehn? Wollt ihr ihm gehorchen? Ihm folgen in ben Rampf treu bis zum Tod?" "Wir wollen's! Wir wollen's! In Rampf und Tod," riefen die Edelinge, alle, ohne Ausnahme. Modiaifel schrie jest lauter als die andern. Nur Gundomar zauderte noch einen Augenblick: bann trat er, hoch aufgerichtet, por und sprach: "Ich habe nicht an Krieg geglaubt. Ich hielt es wirklich nur für bes allzustrengen Königs Vorgeben. um uns von unferm frohen Leben hinweg zu ben Waffen zu zwingen. — Aber biefes Goba Frechheit und bes falschen Raisers ihm zugesagte Hilfe: - bas ist nicht zu ertragen! - Run gilt es wirklich Rampf für unfer Reich. Da stehn die Gundinge an der Asbingen Schildseite: jest wie ehedem und immerbar! Ronig Gelimer - bu bist im Recht — ich war ein Thor. — Berzeihe mir!" "Bergeih uns allen," riefen bie Ebeln, in fturmifcher Bewegung gegen ben König wogend. Diefer ftredte ihnen gerührt beibe Sande entgegen, die fie eifrig faßten und schüttelten.

"D Hilbe," sprach Thrasarich, "zu rechter Zeit warbst bu geweckt: das ist — zum guten Teil — dein Werk." Und bevor diese erwidern konnte, zog er die scheue

Eugenia aus dem Myrtengebüsch, in welches sie zurückgetreten war, hervor. "Kennst du diese Kleine noch, mein König? Du nickt? Nun gut — ich habe sie zu meinem Eheweib gewonnen. — Nicht abgezwungen! Sie sagt es selbst: — sie ist mir gut. — Es ist schwer zu glauben — nicht wahr? Doch sie sagt es selbst! Der Priester hat unsern Bund gesegnet — nun gieb auch du uns zusammen, — vor allem Volk — nach deinem alten Königsrecht, uns zu vermählen."

Der König lächelte der Braut zu: "Wohlan! Ein Sinnbild sei dieser Chebund der Versöhnung, der Versichmelzung beider Bölker. — Ich will . . . —"

Aber ichon vorher hatte fich an Eugeniens Seite ein ftolges, brobendes Frauenbild gebrängt: ein Burpurmantel gleißte in bem roten Schein ber Fadeln: bas Weib neigte fich herab zu ber garten, rührenben Geftalt und raunte ihr ins Dhr. Eugenia erbleichte. Da ichloß die Flüsternde die leise gischende Rede und wies mit ausgestrecktem Urm nach ber numidischen Strafe, auf welcher ber Rappe verschwunden war. "Ah, also boch!" ftohnte die Braut, bes Königs Rebe unterbrechend: fie wollte haftig von Thrafarich hinwegtreten, aber die Fuße verfagten ihr: fie fant ohnmächtig zusammen. Weiche Urme fingen fie auf. Silbe, die eben noch fo tampffreudige, die Balfure, war es. Mit ber Linken barg fie nun bie garte Geftalt an ber Bruft, bie rechte ftredte fie, wie in ichutenber Abwehr aus gegen Thrafarich, ber bestürzt die kleine Sand ergreifen wollte.

"Buruck!" sprach Hilbe streng. "Buruck von ihr! Was es auch sei, das dieser Lilie Kelch gebeugt hat, — erst soll sie sich wieder heben an meiner Brust unter meinem Schutz. Ein Unrecht war es schon — ein schwer verzeihliches! — die Hochzeit mit einer Eugenia hier" —

ein vernichtender Blick ftreifte, ohne an ihr zu haften, Uftarte - "im Benushain zu feiern. Thrafarich, entscheibe felbst - bist bu es wert. - jest, von hier aus, - biefe Braut mit bir zu führen in bein Saus?"

Da gitterte bes Riefen gewaltige Gestalt: feine breite Bruft hob fich: er rang nach Atem, - bann feufzte er tief, ichüttelte bas Saupt und verhüllte es tief in ben Mantel. "Eugenie bleibt bei mir," fprach Silbe ernft und brudte einen Rug auf bie bleiche Stirn ber Wiebererwachenden. Thrasarich warf noch einen Blid auf fie: bann verschwand er in der Menge.

Modigisel trat heftig auf Aftarte zu: "Schlange," rief er — ohne jedes Gelispel! — "Dämon! Bas hast du der Armen ins Ohr gezischt?" — "Die Wahrheit," — "Nein! Er hat's nie wirklich — nie im Ernst — gemeint. Und - ber Rappe ift zum Teufel! - mein Spiel ift aus." - "Das meine nicht." - "Du follft aber nicht! Ich schame mich bes übeln Streichs." — "Ich nicht " lachte fie turz und fah Thrafarich nach. "Gehorche. Sflavin ober -"

Er hob ben Urm jum Schlag. Wieder warf fie ben schönen Ropf zurud, aber jest fo heftig, daß bas prachtvolle ichwarze Saar fich ploblich aus feinem goldnen Awang löfte und wild über ben blendenden vollen Raden flutete, fie brudte die Augen gusammen und merklich diesmal fletschte fie ein wenig die weißen, schonen, kleinen Bahne. Er wagte nicht, dies leife brobende Geschöpf gu schlagen. - "Warte nur. Bu Sause! Da —" "Da verföhnen wir uns," lächelte fie von ber Seite ihn anbligend mit den schwarzen Augen. — Es war offener Sohn. Aber ihm graute. Er gudte, - wie in Furcht.

"Mir aber, mein Bruder und mein Ronig," rief jest Bazo, unfähig, fich länger gurudzuhalten, ichon lange

kampste er mit seiner Ungeduld — "mir vergönne die Lust, diesen Goda zu bestrafen. Die Flotte liegt segesbereit: — laß mich ziehn! Gieb mir nur fünstausend Mann, die ich mir kuren darf . . . — " "Wir Gundinge ziehn mit, " rief Gundomar. "Und ich gelobe dir: in Einer Schlacht zwing' ich Sardinien zum Gehorsam zurück und bringe dir das Haupt des Verräters."

Gelimer überlegte. "Jest - bie gange Flotte verschiden und die Blüte des Fugvolfs? Jest? - Da jeden Mugenblid ber Raifer uns hier im Sauptlande bedroben fann? — Das will erwogen fein! — Ich muß mit Berus . . . — " "Berus?" rief Bilbe eifrig. "Ich vergaß, es zu fagen! Berus trug mir auf: er rate, ohne Bergug biefen erften Funten auszutreten. Dich fende ich. Bilbe, fprach er mit feltsamem Lächeln, benn ich weiß: bu treibst und ichurst zu rafcher Rriegefahrt.' Du, Ronig, follit fofort, noch ebe bu aufs Ravitol gurudfehrft, Die Flotte im Bafen gur Abfahrt ruften und fie mit Rago nach Sardinien schicken." - "Sie ist geruftet," jubelte dieser. "Seit drei Tagen schon liegt fie bereit, ben Bygantinern entgegenzufahren. Aber ber nächfte Feind ber befte! D gieb Befehl, mein Ronig." "Berus rat es?" sprach bieser ernst. "Dann ist es wohlgeraten, ist mein Beil. Bohl, Bago, bein Bille foll gefchehen!" "Auf! an Bord! In Die Gee! In ben Rampf!" jubelte Diefer. "Auf, folgt mir, ihr Bandalen! Befteigt die ruhmgefronten Schiffe wieber! Die See, bas Meer mar immer eurer ichonften Rampfe blau wogend Schlachtgefild! Spurt ihr ben Sauch bes Morgenwindes, ben mächtigen Gub-Sub-Oft? Es ift ber rechte Fahrwind nach Sarbinien." "Der Bunfchgott felbft," rief Bilbe, "ber ba im Binbe weht und waltet: - Er ichidt ihn euch, ihr Entel Beiferichs! Folgt feinem Sauch! Es ift ber Sauch bes

Sieges, ber eure Segel schwellt! Zum Kampf!" "Zum Kampf! Auf See! Auf See! Auf, nach Sarbinien!" scholles brausend aus tausend Kehlen: in stürmischer Bewegung, kriegerisch begeistert, strömten die Bandalen aus dem Hain der Benus nach Karthago und in den Hafen. —

Staunend schauten ihnen die Römer nach; die ganze lebende Generation hatte das noch nicht gesehen an ihren verweichlichten Zwingherrn. Auch die beiden Fremden traten aus dem dichten Lorbeergebüsch hervor, von welchem aus sie die letzten Vorgänge unbemerkt, ausmerksam, mit

angesehen.

"Was sagst du nun, Herr?" fragte der jüngere. "Bist du jett nicht andern Sinns geworden?" — "Nein!" — "Wie? Und du sahst doch" — er wies auf den toten Tiger. — "Ich sah's! Ich hörte auch diesen Kriegsruf der Menge! — Schade um den wackern König und sein Haus! — Laß uns zu Schiff! — Sie sind doch allesamt versoren!"

## Neunzehntes Kapitel.

Noch im Verlaufe bes auf bas nächtliche Fest folgenben Tages war die Flotte aus dem Hafen von Karthago abgesegelt: waren doch nur noch die zu dem Unternehmen bestimmten Truppen auszuwählen und an Bord zu bringen gewesen.

Am Abend dieses Tages waren Gibamund, Hilbe und Berus der Kanzler um Gelimer versammelt in dem großen Wassensale des Palastes, von dessen hochgewölbten Kundbogen man weit hinaussah in das weite Meer. An dem mit Briefschaften bedeckten Marmortisch stand Gelimer, das

haupt, wie von ichwerer Sorge, vornübergebengt: tieffter Ernft lag auf ben ebeln Zugen.

"Du hast mich entboten, Freund Verus, mit Gibamund die wichtigen Nachrichten zu vernehmen, die eingelaufen in den wenigen Stunden seit Bazo uns verlassen: es müssen ernste Dinge sein — nach deinen Mienen. Beginne: — ich din auf alles gesaßt. Ich habe Kraft." "Du wirst sie brauchen," erwiderte der Priester tonlos. "Aber soll auch Hilbe . . .—?" "D laß mich bleiben, König!" bat diese, sich sest an ihren Gemahl schmiegend. "Ich din ein Weib: doch ich kann schweigen. Und ich will eure Gesahren kennen, teilen." Gelimer reichte ihr die Hand: "So bleibe, tapfre Schwägerin! Und trage mit uns, was uns verhängt ist von dem strengen Richter im Himmel." "Ja," begann Verus, "es ist nicht anders, als ob der Born des Himmels auf dir laste, König Gelimer."

Diefer gudte gufammen - er ichloß bie Augen.

"Kanzler," fiel Gibamund unwillig ein — "laß doch diese Rede, diesen unseligen Gedanken. Stets drückst du den Dolch dieses Wortes in des besten Mannes Seele. Es ist, als qualtest du ihn mit Absicht, als nährtest du diesen Frrwahn."

"Schweig, Gibanund!" sprach der König, tief aufftöhnend. "Das ist kein Wahn. Es ist die furchtbarste Wahrheit, welche Religion, Gewissen, Weltgeschichte sehren: die Sünde wird gestraft. Und als Berus mein Kanzler ward, blieb er mein Beichtiger. Wer sonst als er, hat Recht und Pflicht, mein Gewissen, zu zerknirschen und mit der Mahnung an Gottes Zorn die trotzige Kraft der Seele mir zu brechen?" "Aber du brauchst die Kraft, König der Bandalen," rief hilbe mit zornig blitenden Augen, "nicht die Zerknirschung." Gesimer winkte und Berus begann: "Es ist fast erdrückend. Schlag auf Schlag, sowie

Die Flotte die Reede verlassen — sowie das lette Segel aus unsern Augen verschwunden war, kamen die bösen Botschaften. Buerst von den Westgoten. Gleichzeitig mit der Nachricht aus Sardinien war ein langes, langes Schreiben von König Theudis eingetrossen. Darin war in vielen Worten — aus hispalis war es abgesandt — nur wiederholt, er müsse noch alles reislich überlegen, er müsse prüsen, was wir im Kriege leisten können."

"Bon Sispalis aus prufen!" grollte Bibamund. Aber Berus fuhr fort: "Bald nachdem unfere Flotte ausgelaufen war, gab ein Unbefannter im Balaft bies Schreiben ab. Es lautet: "An Rönig Gelimer Rönig Theudis. schreibe dies im Bafen von Rarthago, -" .. Wie? Un= möglich!" riefen bie brei Borer. ",- ben ich fogleich verlaffe. Ich wollte mit eignen Augen prufen. Drei Tage war ich unerkannt in eurer Mitte. Nur Theubigifel, mein tapfrer Feldherr, hatte mich begleitet auf bem Fischerboot, bas mich aus Ralbe über bie schmale Meerenge herüber= trug und wieber in die Beimat führt, wann bu bies liefeft. Gelimer. - Du bift ein echter Ronig und ein echter Belb: ich fah bich heute Racht ben Tiger erlegen. — Aber bie Schlange ber Entartung wirft bu nicht erlegen, bie bein Bolt umringelt halt. Deine Bachen schlafen, beine Ebelinge gehen nacht ober in Beibertracht. Bohl fah ich fie end= lich aufflammen: - es ift Strohfeuer! Und wollten fie fich auch ernstlich beffern: - fie konnten nicht in wenigen Wochen heilen, mas zwei Menschenalter hindurch faulte. Die Strafe, die Bergeltung unfrer Lafter bleibt nicht aus"" - ber Ronig erfeufzte tief. - ". Wehe bem. ber fein Geichid an euch Berfintende fetten wollte! Richt Bunbnis. aber Buflucht biete ich bir. Wenn bu, nach verlorner Schlacht, nach Sifpanien entrinnen tannft - und bagu will ich dir gern die Sand entgegenstreden - fein

Justinian, kein Belisar soll dich bei uns erreichen. Fahre wohl!" "Ausstucht der Feigheit," schalt Gibamund. "Der Mann ist nicht seige," seufzte Gelimer. "Er ist weise. — Wohlan, so fechten wir allein."

"Und laden den weisen König Theudis zu Gaft gu unferm Siegesfest in diesem Saal!" rief Bilbe. "Forbere nicht ben Simmel heraus mit eitler Berühmung," warnte Gelimer. "Aber fei's brum! Dehr als ber Weftgoten Waffenhilfe ift uns von Wert, daß die Oftgoten wenigstens parteilos bleiben, daß fie Sicilien . . . - " "Sicilien," unterbrach Berus, "wird, fommt es zum Rrieg, Die Brude fein, über welche die Feinde nach Ufrita gieben." Der König öffnete weit die Augen. Gibamund fuhr auf: aber Silbe rief erbleichend: "Wie? Mein eigen Bolt? Die Amalungentochter?" - "Soeben traf biefer Brief ber Regentin ein. Cassiodor hat ihn verfaßt: ich würd' es an bem gelehrten Stil erfennen, hatt' er fich auch nicht genannt. Sie fchreibt: zu schwach, bas Blut ihrer Batersschwester und vieler taufend Goten zu rächen mit eigner Macht, wird fie mit Freude burch ihren faiferlichen Freund ju Byzang vollftrectt feben die Rache des himmels." "Die Rache bes himmels - bie Bergeltung," wiederholte Gelimer tonlos. "Alle, alle stimmen barin zusammen!" "Wie?" rief Gibamund in hellem Born. "Ift ber gelehrte Caffiodor findisch geworben? Juftinian, ber Ranteschmied, ein Racheengel Gottes! Und vollends fie, jene Teufelin, beren Namen ich bor meinem reinen Weibe gar nicht nenne! Dieses Baar, die Rächer Gottes!" "Das beweift nichts." fuhr Gelimer, mit fich felber raunend. fort, in Grübeln verloren. "Die Rirchenväter lehren: Gott bedient fich zu feiner Rachethaten gar oft auch bofer, fünbiger Menschen." "Gin weises Wort," fprach, ernft mit bem Saupte nidend, ber Priefter. Gibamund rief: "Aber

ich kann's nicht glauben! Wo steht's?" Er riß bem Kanzler ben Brief aus ber Hand und durchstog ihn — "Sicilien soll ben Bhzantinern offen stehen — Justinian, ihr einziger wahrer Freund. Ihr Schirmherr und gnädiger Beschützer!"

"Ah," rief Hilbe schmerzlich, "das schreibt die Tochter des großen Theoderich!" "Aber" — fuhr Gibamund staunend fort — "das von der Rache des Himmels, — das steht ja gar nicht da, — davon ist ja kein Wort...—" "Nicht dem Wortsaut, dem Sinne nach," sprach Verus, nahm ihm das Schreiben wieder ab und barg es in den Bruftsalten seines Gewandes.

Der König hatte diese Vorgänge nicht bemerkt. Er war langsam, stodenden Schrittes durch die weite Halle gesschritten, mit sich selber redend; nun war er wieder an den Tisch getreten: "Weiter," sprach er müde. "Es ist wohl noch nicht zu Ende? — Aber es geht zu Ende," sügte er, den andern unhördar, bei. "Dein Bote, König, den du nach Tripolis gesendet, Pudentius hierher vor dein Gericht zur Verantwortung zu holen, ist zurück."

"Seit wann?" — "Seit einer Stunde." — "Ohne Pubentius?" — "Der weigert den Gehorsam." — "Wie? Ich gab dem Boten hundert Reiter mit, den Verräter nötigenfalls mit Gewalt herbeizuschaffen." — "Mit Pfeilsschüffen wurden sie von der Mauer herad begrüßt. — Pudentius hat die Thore geschlossen, die Bürger bewaffnet: die Stadt ist von dir abgefallen. Auch die ganze Landschaft, die Tripolitana, hat sich erhoben: sie zählen wohl auf Hise von Byzanz. Pudentius rief deinem Boten von der Zinne herad: Nun bricht sie ein, die Nemesis, auf die blutigen Vandalen."

Der König machte eine Bewegung der Abwehr wie gegen unsichtbar auf ihn eindringende Gewalten.

"Die Nemefis?" rief Gibamund. "Ja, fie foll hereinbrechen auf - ben Berrater! Und mahrend folche Gefahr in unfrer Rabe, in Ufrita felber brobt, ichiden wir unfere beste Baffe - Die Flotte - und die Blute unsers Seeres und Bago, ben Belben, nach bem fernen Sarbinien aus! Wie konntest bu bas raten, Berus?" "Bin ich allwiffend?" erwiderte dieser achselzudend. "Ich fagte ja: bor einer Stunde erft tamen die Boten von Tripolis gurud." "D Bruder, Bruder," brangte Gibamund, "gieb mir zweitaufend Mann: nein! nur tausend Reiter gieb mir: - ich fliege nach Tripolis auf ben Flügeln bes Sturmwinds und zeige bem Treulosen die Nemesis, wie sie aussieht im vandalischen Drachenhelm." "Nicht bevor Bago gurud," gebot ber König, ber sich jett boch aufrichtete. "Nicht noch mehr Rrafte geriplittern; Bago muß umtehren! - Sofort! Es war ein Fehler, - ein schwerer! - ihn zu entfenden. Mich wundert, daß ich es nicht erkannte. Aber bein Rat, Berus . . . — Still! Es ift fein Borwurf. Doch fogleich muß ein Gilichiff ber Flotte nachseben, fie gurudrufen." "Bu fpat, mein Ronig!" rief ba Gibamund, ber an bas Bogenfenfter geeilt war. "Sieh, bas Meer geht hoch und zwar von Norden ber! Der Wind ift umgesprungen, seit wir hier eingetreten: ber Gudoft ift vom Nordwind abgelöft. - Rein Schiff holt die Flotte mehr ein, die, von ftartem Gud bavongeriffen, viele Stunden Borfprung hat." "D Gott," feufste ber Ronig, "beine Sturme felbft find gegen uns. Allein" - und wieder richtete er sich auf -"wer weiß, ob wir nicht gang irrig die Gefahr fo nabe wähnen. Bygang mag eine fleine Silfsichar an Sardinien wenden: ob aber Justinian es wirklich wagt, uns hier in Afrika im eigenen Land anzugreifen . . . - " "D baß er es boch magte!" rief Gibamund. Da eilte ein Priefter - es war ein Diakon aus bes Berus Basilika - herein

und überreichte seinem Gebieter mit demütiger Verbeugung ein gesiegeltes Schreiben. "Diesen Brief, Hochwürdiger," sagte er, "brachte in diesem Augenblick ein Gilschiff aus

Byzang." Er neigte sich nochmal und ging.

Bei bem erften Blid auf die Berichnürung bes Bapprus ichon fuhr Berus fo ftart gufammen, daß es allen auffallen mußte als etwas gang Außerordentliches an bem Manne. ber, fonft ein Meister fast übermenschlicher Gelbstbeherrschung. nie feine Erregung burch eine Miene, ober gar burch eine heftige Bewegung verriet. "Welch neues Unbeil?" rief erschrocken selbst die mutige Hilbe. "Es ist bas verabredete Beichen," fprach Berus, jest wieder fo eifigkalt auf ben Brief ftarrend, bag ber Übergang aus folder Befturgung zu folder Fassung aufs neue befremben mußte. Aber bie Unwesenden hatten nicht die Rube, fich foldem Staunen lange zu überlaffen: - fie warteten ungedulbig, mahrend Berus mit einem icharfen Dolch, ben er aus ber Bruftfalte bes weiten Mantels hervorholte, die braunroten Schnure gerschnitt. Die Stude famt bem fleinen, gierlichen Bachsfiegel, welches fie gufammengehalten hatte, glitten auf ben Eftrich. Er warf nur einen Blid hinein und reichte fofort - ichweigend - bas Schreiben Belimer. Diefer las: "Ihr erhaltet Besuch in Ufrita: bas Kornschiff ist ausgelaufen. Den Befehl führt ber perfifche Raufmann." -

"So war es ausgemacht zwischen mir und meinem Späher in Byzanz: braunrote Schnur bebeutet: der Krieg ist gewiß; "Besuch" ist Landung, "Kornschiff" ist die Kriegs-slotte, "der persische Kausmann" ist — Belisar." "Ha, das klingt wie Kriegsgesang," rief Hilde. "Willkommen, Belisar!" sprach Gibanund und griff ans Schwert.

Der König warf ben Brief auf ben Tisch. Ernst, aber ruhig war sein Blick: "Dies Blatt in meiner Hand, nur einen Tag, nur ein paar Stunden früher und alles war anders. — Dank bir, Berus, baß bu wenigstens heute icon Nachricht erhielteit."

Fast unmerklich zudte ein Lächeln - war es Stolz? war es geschmeichelte Gitelfeit? - um bie schmalen, blutleeren Lippen bes Priefters. "Ich habe alte Begiehungen gu Bygang; feit biefe Gefahr brohte, habe ich fie wieber eifriger gepflegt." "Wohlan," fprach ber König, "laß fie fommen! Die Entscheidung, Die Gewißheit weht mich wohlthuend, erfrischend an nach ber langen, schwülen Spannung. Rett giebt es Arbeit - friegerische Arbeit: - Die thut mir ftets wohl: - fie halt mich ab, zu grubeln, gu benten." "Ja, laß fie tommen," rief Gibamund, "wie Räuber brechen fie in unfer Land, wie Räubern wollen wir ihnen wehren. Was hat sich ber Kaiser zu mischen in ber Bandalen Thronfolge? Auf unserer Seite ift bas Recht: - auf unserer Seite wird auch Gott fein und ber Sieg." "Ja, bas Recht ift auf unferer Seite," fprach ber Ronig. "Das ift mein bester, mein einz'ger Salt, Gott schütt bas Recht - er straft bas Unrecht: also wird er. muß er mit uns fein."

Dem Priester schien biese laienhafte Berühmung ber eigenen Gerechtigkeit, dieses helbenfreudige Vertrauen durche aus nicht zu gefallen. Mit finster gesurchter Stirn hob er in seiner durchdringend scharsen Stimme an, die Augen wie drohend auf Gelimer gerichtet: "Gerechtigkeit? Wer ist gerecht vor Gott? Der Herr sindet Sündenschuld, wo wir keine sehen. Und er straft nicht nur gegenwärtige . . . —"

Der Rönig war bei biesen Worten wieder in sich zusammengesunken: seine Augen verloren den hellen Glanz der Entschlossenheit. Aber Berus konnte nicht vollenden. Lärm erhob sich und das Rusen streitender Stimmen braußen auf dem Gange, der in die Halle führte.

## Bwanzigstes Kapitel.

"Ich kenne die Stimme," sagte Gelimer besorgt, sich gegen den Eingang wendend. "Ja, es ist unser Knabe," rief Gibamund. "Er scheint sehr zornig." Und schon stürmte herein Ammata, der junge, einen beträchtlich größeren Knaben in reichgeschmückter Tunika, der sich vergeblich sträubte, am kurzen schwarzen Haar und an der Halsöffnung des Gewandes mit beiden Fäusten hereinzerrend durch den nur von einem Vorhang verhüllten Eingang; die dunklen Augen, die scharfgeschnittenen Züge, der runde, kurze Kopf bezeugten römischen Ursprung seines Gegners. "Was giebt es, Ammata? Was habt ihr, Publius Pudentius?"

"Nein, nein! Ich laffe bich nicht los," rief Ummata. "Du follft es bor bem Ronig wiederholen! Und ber Ronig foll bich Lugen ftrafen! Bore nur, Bruber. Wir fpielten in ber Borhalle. Wir magen uns im Ringtampf! 3ch warf ihn. Grollend ftand er auf und fnirschte: ,Das ailt nicht! Dir hat ber Teufel, ber Damon eures Saufes geholfen.' ,Wer?' fragte ich. ,Run, jener Beiferich, ber Sohn bes Orfus. Bon Beibengöttern rühmt ihr euch gu ftammen, ihr Asbingen: Diese aber find, fo lehrte uns ber Diafon. - Damonen. Daber fein Glud, feine Siege.' -Ich lachte. Aber er fuhr fort: ,Er hat es ja felbst gefagt. Ills Geiferich einft auf feinem Raubschiff ben Safen bon Rarthago verließ, und ber Steuermann fragte, wohin er ben Bug richten folle, fprach ber bofe Tyrann: lag uns pon Wind und Welle treiben: - ju ben Bolfern, benen Gott gurnt!' - Ift bas mahr, Bruber?"

"Ja, es ist wahr!" siel ber junge Römer ein. "Und wahr ist auch, daß Geiserich so grausam war gegen Wehrlose, gegen Gefangene, wie ein Dämon! Aus Wut über einen gescheiterten Sturm auf Taenarus landete er auf Batynthus, ichleppte fünfhundert freie, edle Männer und Frauen gefangen fort, ließ auf hoher Gee fie - alle fünfhundert - von ben Guffen aufwarts in fleine Stude haden und bieje Stude in bas Meer werfen." "Bruber, bas ift boch nicht wahr?" fchrie Ammata, bas flatternde Saar aus bem erhitten Antlit ftreichenb. "Wie? Du schweigst? Du wendest dich ab! - Du tannst nicht -" "Nein, er fann nicht nein fagen," rief Bubentius tropig. "Siehft bu, wie er erbleicht? Gin Damon war Beiserich! Der Solle seid ihr alle entstammt. Furchtbare Frevel der Graufamfeit hat er, haben feine Nachfolger an uns Römern verübt, an uns Ratholiten! Aber wartet nur! - E3 bleibt nicht unvergolten! Co mahr ein Gott im Simmel lebt! Auf euch vererbte biefer Gunbenfluch. Wie heißt es in ber Schrift? "Ich ftrafe bie Gunben ber Bater bis ins britte und vierte Glieb!"

Da stieß der König ein dumpses Stöhnen aus. Er wankte, sank auf den Ruhesit und verhüllte ächzend sein Haupt in den Falten seines Purpurmantels. Erschrocken starrte Ummata auf ihn. Hilde schob Ummata und den jungen Kömer rasch zur Seite und winkte ihnen hinweg. "Geht!" slüsterte sie. "Bersöhnt euch: — ihr müßt euch vertragen. Was gehen euch Knaben diese Dinge an? Versöhnt euch, sag' ich." — Gutmütig streckte Ummata die Rechte hin; zögernd, unwillig schlug der Kömer ein.

"Sieh boch," jagte Ammata, sich bückend, "welcher Zusall!" Und er hob das Stück braunroter Schnur vom Estrich auf, an welchem das kleine Wachssiegel hing. "Jawohl," siel Pudentius überrascht ein, "dasselbe Siegel, das uns Berus nicht schenken wollte für unsere Sammlung von Siegeln und von Abdrücken."

"Es ist gar eigen: — ein Storpion, bon Flammen Dagn, Werte. IX.

umgeben." — "Borige Woche, als ich ben Brief, — gesöffnet, Siegel und Schnüre daneben, — auf seinem Tische liegen sah, wie bat ich ihn darum!" — "Wich schlug er auf die Finger, als ich danach griff." — "Ich dachte wunder, wie wertvoll es sei." — "Und heute sinden wir's, weggeworsen, auf der Erde." — "Er hätte es uns doch schenken können, nachdem der Brief schon damals geöffnet war." — "Aber der und ein freundliches Gedenken! Er sieht immer aus, als käme er gerade aus der Unterwelt." — "Komm, laß uns gehen." — Damit verließen die Knaben die Halle: sie schienen versöhnt. Aber auf wie lange? Ihr Geschüfter hatte niemand beachtet.

Gibamund beugte sich über den Bruder: "Gelimer," rief er schmerzlich, "erhebe dich! Raffe dich auf. Wie kann das Wort eines Kindes . . . —"

"D, es ist wahr. Mauwahr! Es ist die Qual meines Lebens! Es ist der bohrende Wurm in meinem Geshirn. Schon die Kinder erkennen es, sprechen es aus! — Gott, der surchtbare Herr der Rache, er rächt die Sünden unserer Bäter an uns allen! An unserm Bolk — zumal an Geiserichs Geschlecht. Wir sind verslucht — um unser Uhnen Schuld. Und auch aus der Tiese des Meeres werben am jüngsten Tage die Ankläger aussteigen wider uns. Wann des Menschen Sohn wiederkehren wird in den Wolken des Himmels, wann der Rus ergehen wird: Erde, thue deine Höhen auf, und du, mächtige Tiese der Wasser, gieb deine Toten heraus: — dann werden auch jene Zersstückelten wider uns zeugen."

"Nein boch, dreimal nein!" rief Gibamund. "Berus, stehe boch nicht so stumm, so eisig da, mit verschränkten Armen. Du siehst, wie dein Freund, dein Beichtkind leisdet. Du, sein Seelsorger — hilf ihm! Benimm ihm

seinen Wahn! Sag ihm: Gott ist ein Gott der Gnade. Und jeder Mensch büßt nur für eigne Schuld."

Allein finster sprach der Priester: "Ich kann dem König nicht Unrecht geben. Du, Jüngling, redest wie ein Jüngling, wie ein Laie, wie ein Germane, sast wie ein Heibe. Der König, der gereiste Mann, hat die geistliche Weisheit der Kirchenväter und die weltliche der Philosophen sich angeeignet. Und er ist ein frommer Christ. Gott ist ein furchtbarer Rächer der Sünde. Gelimer hat recht und du hast unrecht."

"Dann lob' ich mir die Thorheit meiner Jugend!" rief Gibanund. "Und meines Heibentums!" fiel Hilbe ein. "Sie machen mich froh!" — "Den König macht seine — macht beine heilige Weisheit elend." — "Sie wäre im stande, ihn zu lähmen!" — "Hätte er nicht so überaus gewaltige Kraft von den vielgeschmähten Ahnen geerbt."

"Und bazu ihrer Sunben Fluch," fprach Gelimer zu fich felbit.

"Zu erwägen wäre," sprach Berus langsam, "ob man zu ben andern Gesangenen nicht auch diesen Publius Pubentius, des Rebellen Pubentius Sohn, den er bei seiner raschen Flucht nicht mitnehmen konnte, in den Kerker wersen sollte." "Das Kind? Weshald?" fragte Hilde vorwursvoll. "Wit kluger Vorsicht Haben von jeher euere Könige," suhr Berus ruhig fort, "die Anaben vornehmer Römer in ihren Hosdienst, in den Palast gezogen: — scheinbar zur Ehrung ihrer Väter: in Wahrheit als Geiseln für deren Treue." "Soll etwa Gelimer, der gütige, die Schuld des Baters strasen an dem unschuldigen Sohn, wie dein surchtdarer Gott?" schalt Gibamund. "Nie würd' ich das thun," sprach Gelimer. "Das eben wußte der Verräter," erwiderte Verus. "Er zählt auf deine Milbe: deshalb empört er sich, obgleich du seinen Sohn in Händen

haft." - "Laßt fie alle, diese Rnaben, frei zu ihren Familien geben." - "Das geht nicht an! Sie find erwachsen genug und fie haben bon unfern Ruftungen - und von unfern Schwächen! - genug gesehen und gehört, uns schwer zu schaben, plaubern fie bavon zu unfern Feinden. In ber Stadt, in bem Balaft muffen fie bleiben. - 3ch verlaffe euch nun: die Arbeit ruft." - "Roch eins, mein Berus. Es schmerzt mich, daß ich nicht vermochte, Bago vor seiner Abfahrt ein Ja abzunötigen, um bas ich schon lange mit ihm ringe." "Welches meinft bu?" fragte "Ich errate," fiel Gibamund ein. "Es betrifft bie Gefangenen unten im Burgferter. Als, gegen bes gangen Boltes und zumal auch gegen Bagos Andringen, Gelimer bas Leben Silberichs und bes Guages ichirmte und die bom Boltsbing gefällte Todesftrafe in Befangenichaft verwandelte, ba mußte er Bago versprechen, wenigstens ohne beffen Buftimmung die Gefangenen niemals freigugeben." - "Ich wollte fie nun entlassen. Aber Bago hat mein Wort und er war nicht zu erweichen." "Er hat recht: - fehr ausnahmsweise," sprach Berus. "Wie? Du, ber Briefter, widerratft bies Erbarmen und Bergeihen?" ftaunte Bilbe. "Ich bin auch Rangler Diefes Reichs. Allzugefährlich würde der ehemalige König in der Freiheit. Römer, Ratholiken - er foll ja geheim biefen Glauben bekennen - fonnten ihm zufallen und am Sofe bes Raifers ware ber ,rechtmäßige Ronig ber Bandalen' eine erwünschte Baffe wiber ben ,Tyrannen' Gelimer. Die Befangnen bleiben am beften, wo fie find. Ihr Leben ift ihnen ja gefichert." - "Gie haben wiederholt Behör verlangt: - fie wollen fich rechtfertigen. Diefe Be-

"Wurden stets gewährt. Ich selbst habe sie vernommen!" — "Was hat sich babei ergeben?" — "Nichts, was ich nicht schon wußte. - Saft bu benn nicht felbst bie berborgne Brunne unter Silberichs Gewand gespurt, ihm felbst ben. Dolch entwunden?" - "Ja, leider! - Doch mißtrau' ich mir fo leicht. Der Chrgeig, Die Gier nach biefer Rrone - eine meiner ichwerften Gunben! - ließ mich gar gern an Silberichs Schuld glauben. - Und nun hat abermals der gefangene Ronig, feine Unichuld beteuernd, fich berufend auf einen ihm an jenem Tage gugefommenen Warnungsbrief, ber alles erfläre, alles beweise; er verlangt, man folle nochmals über ihn richten. Du haft boch der Gefangenen Bunich erfüllt und nach jenem Brief an bem von ihnen angegebenen Ort gefucht?" "Gewiß," fagte Berus ruhig und feine leblofen Buge wurden noch starrer, noch strenger beherrscht. Brief ist eine Erfindung. Da Hilderich wiederholt behauptete, er habe benfelben in einem Geheimfach ber "Golbenen Trube Geiferichs' geborgen - bu tennft ben Schrein, Gibamund? - habe ich felbft - ich, eigenhändig und allein - ben gangen Schrein burchfucht. Auch die angegebenen geheimen Facher fand und öffnete ich: nichts der Urt habe ich gefunden. Ja, auf des Gefangnen unabläffig Fleben habe ich fogar die Trube in feinen Kerfer tragen und von ihm felbst - vor Reugen durchsuchen lassen. Auch er fand nichts." "Und niemand fonnte - vorher - ben Brief herausgenommen haben?" fragte Gelimer. "Nur bu und ich haben ja die Schlüssel au bem Schrein, ber bie wichtigften Urfunden birgt. 3ch muß euch aber jest verlaffen," erwiderte der Briefter. "Ich habe noch viele Briefe zu ichreiben biefe Nacht. Gehabt euch wohl." -

"Dank, mein Berus. Der Engel bes Herrn wache über mir im Himmel so treu, wie du auf Erden für mich wachst und sorgst."

Einen Moment schloß der Priester die Augen, dann nickte er, leise lächelnd, und sprach: "Das ist auch mein Gebet." Geräuschloß glitt er über die Schwelle.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

Hilbe sandte ihm einen langen, langen Blick nach. Buletzt schüttelte sie leise bas schöne Haupt, trat auf Gelimer zu und sprach: "D König, zürne nicht, wenn ich eine Frage an dich richte, zu der mir nichts das Necht giebt als meine Sorge um bein, um euer aller Heil."

"Und meine Liebe zu dir, tapfre Schwägerin," erwiderte dieser, ihr das frei herabslutende, lichte Haar streichend und sich auf das Ruhebett niedersetzend. "Denn," suhr er lächelnd fort, "bist du auch eine schlimme, arge Heidin und hast du auch gegen mich — wohl weiß ich is! — oft geheimen Grou, ja Widerwillen, — ich hab'

Dich lieb. bu thöricht ungestümes Berg!"

Sie ließ sich zu seinen Füßen nieder auf einem hohen und weichen, mit Leopardensellen überdeckten Kissen, während Gibamund mit langsamen Schritten die weite Halle durchmaß, manchmal durch das offene Bogensenster über das Meer hinblickend und in die wunderdare Nacht hinauß; es brannte kein Licht in dem Gelaß: aber der Bollmond, der einstweisen aus der dunkeln Flut getaucht und über die Hatenden Glanz herein; und siel er auf die Büge der drei außergewöhnlich schönen, edeln Menschen, so seuchteten sie in geisterhaftem Schimmer.

"Sieh," hob fie an, "ich will ja nicht, wie Bago

und mein Gibamund wiederholt gethan, bis bu es gurnend verboten, ich will dich ja nicht warnen vor diesem Briefter. ber . . - " Ohne Ungeduld ober Unmut unterbrach fie ber Ronig: "Der zuerft die Rante bes Budentius, ben Berrat Silberichs uns aufgebedt, bem allein ich es verbanke, daß ich an jenem Abend bem Mord entging, ber das Reich der Bandalen gerettet hat aus der Umgarnung." Gibamund hemmte feine Schritte. "Ja, es ift mahr! Balb hatte ich gefagt: leiber mahr! Denn lieber hatte ich jedem andern gedankt!" - "Es ift fo schlagend mahr, baß fogar unfer Bazo, ber ihn zuerst hart bei mir verflagte, kaum noch etwas bawider zu brummen fand, als ich ben klugen Mann aufnahm unter meine Rate, ihm, bem schriftgewandten, Die Leitung bes Schriftwesens, bes Briefwechsels übertrug. Und wie unermudlich arbeitet er feither, Priefter und Rangler zugleich! Ich ftaune, welche Menge von Urfunden er mir jeden Morgen vorlegt. Er ichläft, glaub' ich, nicht drei Stunden." "Menschen, die nicht schlafen und nicht schlagen, nicht trinfen und nicht fuffen, find mir unheimlich," lachte Gibamund. "Sch warne nicht," fagte Silbe. "Aber ich frage" - und fie legte leicht die Sand auf bes Königs Urm - "wie kommt es, wie ift es möglich, daß du, ber Kriegsfürst ber Banbalen, Diefen finftern Romer, Diefen Abtrunnigen, mehr liebst als alle beine Mächsten?" "Darin irrit bu boch. Schon-hilbe," lächelte ber Ronig, über ihre Sand ftreichenb. "Nun ja," verbefferte fie, "Ummata liebst bu wohl am meiften: - er ift bein Augapfel." "Der Bater hat mir sterbend diesen Bruder — er war damals ein lallend Anablein - auf die Seele gebunden. 3ch hab' ihn an mein Berg geschlossen, und ihn erzogen, wie mein eigen Rind," fagte Gelimer in weichem Jon. - "Es ift nicht Liebe," fuhr er bann fort, mas mich an Berus binbet:

sondern was mich zwingt, in ihm meinen Schutzeist auf Erben zu verehren, mit heißem Dank, mit Ehrfurcht, mit blind gläubigem Bertrauen zu ihm emporzuschauen, das ist die Zuversicht, nein, die übermenschliche Gewißheit — ja" — und hier erschauerte er leise — "es ist eine Offenbarung Gottes, ein Bunder."

"Ein Wunder?" widerholte Hilde. "Eine Offenbarung?" forschte Gibamund ungläubig, bei den beiden stehen bleibend. "Beides," erwiderte der König. "Allein um das zu verstehen, müßtet ihr mehr — müßtet ihr alles wissen, müßtet erfahren, wie mein Geist, mein Gemüt hin- und hergezerrt ward von widerstreitenden Gewalten — müßtet mit mir nochmal durchleben meine Bandelungen, meine Gesahren und meine Errettung. — Ja, und ihr sollt es, ihr meine Nächsten, meine Liebsten: heute und hier, wer weiß wann uns der drohende Krieg wieder eine Mußestunde gönnt. —

Meine frühesten Kinderjahre schon, sagte mir der Bater, waren kaum kindlich: ich träumte, ich stellte Fragen über Kindermaß hinaus. — Dann kam freisich die fröhliche Knabenzeit: Waffen, Wassen und wieder Wassen das einzige Spiel, die einzige Arbeit, das einzige Lernen! Damals wuchs ich zu der Kraft heran und zu der Wassensteude — " seine Augen blitzten durch das fahle Mondslicht. —

"Die dich zum Selben deines Bolks gemacht," rief Gibamund. "Aber plötzlich kam ein Ende! Durch Zusall — der Hundertsührer, der dazu besehligt war, erkrankte plötzlich und ich war der nächste im Dienst — erhielt ich, der Sechzehnjährige, den Auftrag, mit meiner Schar der fürchterlichen Folterung von Römern, von Katholiken im Kerkerhof dieser Burg beizuwohnen, die ihren Glauben nicht verleugnen wollten. Das Wehegeschrei der Ge-

peinigten, bas burch bie biden Mauern brang, hatte wieberholt die Karthager zum Aufruhr getrieben: Bewachung bes Rerterhofes war unerläßlich. Ich hatte früher wohl gehort, daß folche Dinge geschähen: - man fagte mir, fie scien notwendig, die Ratholiten seien alle Berrater unfres Reiches und die Folter bezwede nur, ihnen die Beheimniffe ihrer verbrecherischen Plane abzugwingen. Aber aeseben batte ich es nie! Nun - ploblich - fab ich es: - ber Gechzehnjährige! - Sch felbft war ber Befchlshaber ber Benfer. - Grauenvoll! Grauenvoll! - Begen hundert Menschen, auch Beiber, auch Greife, auch Rnaben und Madchen, taum fo alt wie ich! - 3ch gebot Ginhalt. - Befehl des Königs!' erwiderte ber arianische Briefter. Ich wollte ben Gequalten beifpringen: - ach! bes Berus gange Familie mar unter ben Opfern: - ich wollte feine greife Mutter von bem Marterpfahl reißen - aus ben gungelnden Flammen, in benen fie trot ihrer Gifenfesseln sich vor unfäglicher Qual freischend wand meine eignen Krieger hielten mich feft! - , Befehl bes Königs!' riefen fie. Ich schlug um mich - ich schäumte ich tobte! Bergebens! Ich schloß die Augen, bas Schenfliche nicht mehr zu seben! Aber - ach -" ftodte, er fuhr fich über Die Stirn. Dann begann er wieder: "Da brang mein Rame, gellend ausgestoßen an mein Dhr. Unwillfürlich fchlug ich bie Augen wieber auf; ba fah ich, gerabe gegen mich ausgestrecht, ben nachten, gefeffelten Urm ber Greifin. ,Fluch bir, Gelimer!' fchrie fie, Bluch bir auf Erden und in der Solle! Fluch euch Usbingen all', Fluch über ber Bandalen Bolf und Reich! Die Rache Gottes für eure und eurer Bater Gunbenschuld foll euch furchtbar ichlagen vom Rinde bis zum Greise. Fluch, Fluch bir, Mörder Gelimer!' Und ich fah ihr Auge, bas, gräßlich entstellt von Schmerz und Sag. fich

in das meine bohrte. — Da brach ich zusammen, in Krämpsen, die mich seither oft befallen. Ich erlag keuchend unter dem Gedanken: din ich auch selbst rein von Schuld, — sterbend hat die Berzweiselnde mich verslucht: — sie hat den Fluch vor Gottes Thron getragen: — ich trage die Sündenschuld dieses ganzen Hauses." Er zitterte: Schweiß stand auf seiner Stirn.

"Um Gott, Bruber! Salt ein! Dein Leiben, es fonnte wieberfebren!"

Aber Gelimer fuhr fort: "Als ich zu mir kam, war ich — kein Jüngling mehr. Ein Greis! Ober doch gebrochen, halb irrsinnig — wie ihr es nennen wollt. — Ich warf den Schwertgurt, warf Helm und Schild und alle Waffen von mir und — oh ich werd' es nie verzgessen! — nur das eine furchtbare Wort drang allein, drang alles übertäubend durch mein armes Hirn: — "Sünde — Sündensluch bedeckt mich, mein Geschlecht — mein Volk!

Wohl suchte ich Trost. Ich griff nach der Bibel. Man hatte mich gelehrt, Gott redet zu uns durch das Bibelorakel. Ich rollte blindlings, den spitzen Dolch in der Hand, die heiligen Schriften auf. Ich rief zu Gott empor: Herr, wirst du mich wirklich strasen für der Läter Schuld? Blindlings stach ich auf eine Stelle in der aufgerollten Seite: da hatte mein Dolch den Spruch getrossen: Denn ich, der Herr, dein Gott, din ein eifriger Gott, der da heimsucht der Läter Missethat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied.

Ich erlag beinahe dem Entjegen! Doch einmal noch ermannte ich mich: von unten, von der Straße her, scholl hell das vandalische Reiterhorn: in glänzenden Waffen zogen da unten unsere Reiter zum Kampse hinaus gegen die Mauren! Das war ja meine Wonne — mein Stolz!

Ich hatte mich selbst schon zweimal in sieghaftem Reitertampse getummelt. Mein Herz, mein Mut, meine Lebensfreude hoben sich aufs neue: ich sagte zu mir selbst: bin ich auch für mich der Lust abgestorben für immerdar: siehe, da rust mein Bolt, der Bandalen Reich, da rust die Heldenpslicht, freudig für mein Bolt zu leben, zu kämpsen, zu sterben. Ist auch das ein Nichts? Ist auch das Sünde, nichtig und eitel? Noch einmal befragte ich Gottes Wort, an anderer Stelle. Ich schloß die Rollen wieder, schlug sie auf und meines Dolches Spize tras den Spruch: "Es ist alles eitel! Es ist alles ganz eitel, was aus Erden geschieht."

Da sank ich zusammen — in Verzweiflung! Also auch Bolk und Staat und Helbentum, wie es die Uhnen gespflegt und gerühmt als höchste Mannespflicht und Mannessluft zugleich: — auch das ist eitel, ist Sünde vor dem

Auge bes herrn!"

"Das ift ein grausamer Zusall," gurnte Gibamund. "Und Thorheit ist es, ihm zu glauben," rief Silbe. "D Gelimer, du Held, du Enkel Geiserichs: — widerlegt benn nicht jeder Herzichlag in dir dieses finstre Jresal?" Sie sprang auf, warf das freislutende Haar in den Nacken und richtete auf ihn einen flammenden Blick.

"Buweisen wohl, Walkurenführerin," lächelte Gelimer. "Und zumal seit — seit Gott mich durch ein Wunder gerettet hat. Und bange nur nicht, Hilbebrands Enkelin: du wirst dich nicht zu schwagers, bes Bandalenkönigs, wann schwetternd uns zum Kampfruft die Tuba Belisars." Er hob das edle Haupt, seine rechte Faust ballte sich.

"D heil uns, mein Gemahl," rief hilbe, "das ift boch seines Wesens tiesster Kern: — ber held!" Und sie brückte freudig ihres Mannes hand.

"Wer weiß von sich zu sagen, was seines Wesenstiesster Kern?" suhr Gelimer fort. "Damals — und für Jahre — war's vorbei für mich mit aller Helbenfreude, mit aller Pracht und Zier des frohen Wassenwerkes. — Ich ward so kramt! — Bei jenem zweiten Bibelorakel kamen die bösen Krämpse wieder! Und seither gar oft: so daß der Water meinem heißen Trang nachgeben mußte — zum Wassendienst taugte ich damals doch nicht! — Ich durste als Zögling zu den Mönchen unsres Glaubens in das Kloster — in der Einöde der Wüste — ziehen. Jahrelang, viele Jahre blieb ich dort. Damals verdrannte ich all' die in unsrer Sprache geschriebenen Heldenlieder, die ich zur Harze gesdichtet hatte."

"Oh um den Frevel!" klagte Hilbe. — "Aber ein paar haben sich bewahrt im Munde unserer Krieger," tröstete Gibamund; "so das:

> "Selister Ahnen, Der alten Asdingen, Edle Enkel, Des gewaltigen Geiserich Goldbrünnig Geschlecht, Auf euch ist vererbt Des Meerkönigs Macht. —"

"Und seiner Sünden unselige Saat!" schloß Gelimer, büster das Haupt senkend. Er schwieg eine Weile; dann begann er aufs neue: "Statt der vandalischen Stadreime dichtete ich nun lateinische Bußlieder. Die Brüder meinten, die Qualen der Verdammten ächzten, die Flammen der Holle zuckten durch diese Trochäen. Wohl waren es Flammen: die Flammen des Scheiterhausens, die ich lebende Menschen hatte verzehren sehen. Keine Kasteiung, keine Usses gab es, die ich nicht dis zum Unmaß übte. Ich wütete gegen mein Fleisch, ich haßte mich selbst, mein

fündige Geele, meinen Leib, ber ben Fluch ber Erbfünde mit sich schleppte. Ich fastete, ich geißelte mich, ich trug ben stachligen Buggurtel, daß er mir tiefe Bunden stach. Ich erfand mir heimlich neue Qualen, wenn mir ber Abt bas Ubermaß ber alten verbot. Dabei verschlang ich an Buchern alles, mas bas Alofter, mas die Bibliotheten gu Karthago boten. Ich feste durch, daß mich der Bater nach Merandria, nach Athen, nach Byzang reifen ließ, die Lehrer bort zu hören. Gelehrter mar ich, - weiser nicht geworben, als ich aus jenen Schulen in bas Buftenklofter gurudtehrte. Endlich rief mich von bem Rlofter aus ber Bater an fein Sterbelager: - er befahl mir als beiliges Bermachtnis die Sorge für ben jungften Bruder, für Ummata, bas Rind. Ich burfte nicht felbstisch, wie ich gern gewollt, in bas Alofter gurudeilen von bes Baters Grab: - bas Rind, bas war eine Pflicht, eine menschliche, eine gefunde: fie gab mich ber Welt wieder. Ich lebte: für Diefen holben Anaben."

"Rein Bater konnte väterlicher über ihn wachen," rief Gibamund.

"Damals sollte ich mich vermählen. Der König, das ganze Geschlecht wünschten es. — Sie war aus weste gotischem Königsstamm. Sie kam zu Besuch nach Karthago:
— sie war schön und klug und ebel: — sie gesiel meinem Herzen und meinen Augen: — ich bezwang Augen und Herz und sagte: nein."

"Um gang nur Ammata zu leben?" fragte Silbe.

"Nicht bloß beshalb! Es tam mir" — und hier verfinsterte sich plöglich wieder seine Stirn — "es tam mir ber Gedanke: der Fluch der Greisin, der auf meinem Haupte lastet, soll nicht, nach jenem furchtbaren Bibelwort, sich durch mich vererben von Geschlecht zu Geschlecht. Mit Zittern würde ich in meinen Kindern die Züge des verfluchten Baters wieder schauen: — ich blieb unvermählt." "Welch finstere Berstörung!" slüsterte Gibamund in seines schönen Weibes Ohr und küßte ihre Wange, sie zärtlich an sich ziehend. "Damals wohl," schalt Hide, "dichtetest du das bose, bose Bußlied, das alle Liebe als Sünde verwirft?

» Maledictus amor sexus, Maledicta oscula, Sint amplexus maledicti, Inferi ligamina!«

's ift all' nicht wahr!" lächelte sie und erwiderte herzhaft ihres Gatten Ruß.

Aber Gelimer suhr sort: "Was wahr ist, wird der Ausgang lehren: — am Tage des Gerichts. — Die Sorge um den Knaben hat mich geheilt. Auch den Wassen wandte ich mich wieder zu; galt es doch bald, den Bögling an sie zu gewöhnen. Aber mehr noch als dieses hat mich gerettet die Pslicht . . . —"

"Gegen Bolt und Baterland," fiel Bilbe ein.

"Ja," ergänzte Gibamund. "Damals hatten sich die Mauren unsern verweichlichten Scharen, zumal aber dem unkriegerischen König weit überlegen erwiesen. Geschlagen wurden wir in jedem Gesecht, nicht mehr das offene Feld vermochten wir zu halten gegen die Kamelreiter. Unser Grenzgebiete wurden Jahr um Jahr verheert. Ja dis in ,die Lose der Bandalen' selbst, tief in das Herz der Profonsularprovinz drangen die keck gewordenen Käuber der Büste: dis vor die Thore von Karthago streisten sie."

"Da galt es benn, ber Schilb zu werben meines Bolkes. Ich warb es: — warb es gern! Die alte Baffenlust erwachte und ich sagte mir: nicht eitle sündhafte Ruhmgier treibt bich an." "Wie? Helbentum soll Sünde sein?" rief hilbe. "Du känupstest nur, bein Bolk

zu schützen." "Ei, aber es freute ihn doch gar sehr." lächelte Gibamund seinem Weibe zu. "Und er hat gar oft die Mauren viel weiter in die Wüste hinein versolgt, und ihrer im Nachsehen viel mehr erlegt — mit eigner Hand — als der Schutz Karthagos gerade verlangt hätte!" "Verzeihe mir der Himmel, was ich that über das Notwendige hinaus," sprach Gelimer befümmert. "Oft lähmte meinen Arm — mitten im Gesecht — der Gedante: 's ist Sünde! Und auch sonst tam sie gar oft noch über mich, die alte Schwermut, die Peinigung der Sündensurcht, das Schuldbewußtsein, die Last jenes Fluches der halbversbrannten Frau, das markaushöhlende Wort: "Alles ist Sünde, alles ist eitel!"

Da fam der Tag, der mir das Furchtbarfte brachte:

— Folterqualen, nicht sehr viel kleiner, als jene Kathoslifen, als des Berus Eltern und Geschwister erduldet hatten:

— und zugleich die Entscheidung, die Rettung, die Erlösung

die Erlösung

— durch Berus. Ja, wie Jesus Christus mein Erlöser im Himmel ist, so ward dieser Priester mein Ketter, mein Erlöser auf Erden."

"Lästre nicht!" warnte Gibamund. "Ich bin — leiber! — nicht ein so frommer Christ wie du —: aber dem Heiland, ist er auch nur gottähnlich, nicht gottgleich . —" "Gut hast du, mein Trauter, dein arianisch Bekenntnis auswendig gelernt," lachte Hilde. "Der alte Hildebrand aber meinte: weder ähnlich noch gleich sei er den Göttern der Uhnen." "Nein, denn sie sind Dämonen," zürnte Gesimer und schlag ein Kreuz. "Christus möcht' ich doch," suhr Gibamund fort, "den sinstern Berus nicht vergleichen." "Mir war es ergangen ihm gegenüber wie euch, — wie Zazo, wie sast allen: er zog mich nicht an, cr stieß mich eher ab. Daß er — er allein, aus seiner ganzen Sippe, deren Tod sür ihren Glauben er mit

angesehen — das Bekenntnis ihrer Henker angenommen, war es Todesangst, war es wirklich Überzeugung gewesen? — Ich mißtraute ihm! — Auch daß ihn König Hiberich, der Freund der Byzantiner, dessen Pläne gegen meine Thronsolge ich schon damals ahnte, so sehr begünstigte, mißhagte mir: — wie sehr ich Berus hierin Unrecht gethan, jeht hat er's erwiesen: nur er, — er allein hat mich und das Bandalenreich errettet. So hat er handgreisbar vollbracht, was Gottes Wahrzeichen mir verkündete in der fürchterlichsten Stunde meines Lebens. — Versnehmt, was nur noch unser Zazo weiß, dem ich es als Untwort auf seine Warnung mitteilte. Höret nun und staunet und erkennet Gottes Zeichen und Wunder."

#### Bweinndzwanzigstes Kapitel.

"Bor brei Jahren war's. Wir waren wieder einmal ansgerückt gegen die Mauren, diesmal nach Südwesten gegen die Stämme, welche am Fuß des Auras ihre Zelte auszuschlagen pslegen. Wir durchzogen die Prokonfularis, dann Numidien und drängten von Tipasa aus die Feinde aus dem Flachland die steilen Berge hinaus. Dort, auf unzugänglichen Felsen, suchten sie Zuslucht. Wir lagerten in der Ebene und hielten sie eingeschlossen, dis der Mangel sie zur Ergebung zwingen würde. Tage, Wochen vergingen. Mir währte es zu lang. Ich suchte häusig, das langgestreckte Gebirg umreitend, nach einer Seite, wo die Felsen, minder steil abstürzend, den Ausstlieg, die Erstürmung etwa möglich machten.

Auf einem dieser einsamen Ritte — ich bedurfte

feiner Begleitung, benn bie Feinde magten fich nicht in das Thal herab — war ich weit, sehr weit von unserm Lager abgefommen. Einen vielzactigen Vorfprung bes Gebirgs umreitend, hatte ich gulett die Richtung verloren in ber ungebeuren, unterscheidungslosen Bufte. Seite des Berges hatte ich noch nie geprüft, sie schien mir leichter zu ersteigen: um ben Ructweg bangte ich nicht. obwohl ich Meile nach Meile zurudlegte auf bem feuchenden Tier: Die Suffpuren in bem Buftenfande mußten mich ja zurudleiten. "Schon fielen die Strahlen ber glühenden Sonne mehr feitlich ein. Brauner Dunft ballte fich um die finkende Scheibe. Nur noch um ben nächsten Feljenvorsprung wollte ich einen prüfenden Blid werfen. Ich lentte bas Pferd bicht an beffen Geftein, bog herum: - ba brang ein furchtbarer Schall betäubend mein Dhr: - ein martdurchgitterndes Gebrill. Entfett baumte fich mein Roß: ich fah einen gewaltigen Löwen, ein Untier an Große, jum Sprunge gebucht, wenige Schritte vor mir. Ich ichlenderte mit aller Rraft ben Speer. Aber im felben Augenblick überichlug fich. hochsteigend, finnlos vor Entseten, mein Bferd nach rudwarts - und begrub mich unter seinem Gewicht. Ein ftechender Schmerz im Schenkel war das lette, was ich empfand. Dann vergingen mir bie Ginne." Er bielt inne, bon ber Erinnerung ftart bewegt.

Mit atemloser Spannung bliekte die junge Frau zu ihm auf mit halb geöffneten Lippen. "Ein Löwe?" stammelte sie. "Sie meiden sonst die Wüste." "Gewiß," antwortete ihr Gibamund. "Aber gerade in den Bergen, hart an der Wüste Saum, da lieben sie zu streisen. Ich weiß," fuhr er fort, "mit gebrochenem Schenkel wardst du nach Karthago zurückgetragen. Viele, viele Wochen zog sich die Heilung hin. — Aber ich wußte nicht . . . —"

"Als ich die Besinnung wieder fand, mar die Sunne im Berfinten. Es war glühend beiß: alles: Die Luft, ber trodene Sand, auf bem mein hinterhaupt rufte - ber Belm war mir im Sturg entfallen - bas fcmere Bferd, bas auf meinem heftig ichmerzenden rechten Schenkel regungslos lag: es hatte bas Benick gebrochen, es war tot. Ich wollte mich unter ber wuchtenden Laft hervorziehen. - unmöglich. Ich konnte ben gebrochenen Ruß nicht rühren. Nur den Oberleib versuchte ich, indem ich ben rechten Urm und die Band auf ben Sand stemmte, über bes Roffes Leib zu erheben. Es gelang, ba erblickte ich. - ich schaute gerade vor mich hin - ben Löwen! Wenige Schritte bor mir lag er, regungslos, auf bem Bauch ausaestredt: meines Speeres Schaft ragte aus feiner Bruft neben feiner rechten Borberprante mir entgegen. Er war tot: fo frohlodte mein Berg! - Aber ach: nein! Gin leises grimmiges Knurren tam nun, da ich mich geregt hatte, aus dem halb geöffneten Rachen. Er fträubte die Mähne, er wollte sich erheben, - boch er fonnte nicht! Er blieb liegen wo er lag. - Er frallte die Rlauen tiefer in ben Sand, fichtlich, um fich gegen mich zu ichieben. und auf mich, scharf auf meine Augen, waren die funkelnben Angen bes Untiere gerichtet! Und ich? Ich fonnte nicht einen Boll breit zurudweichen! Da befiel mich nicht leugne ich es - Furcht, elende, feige, glieberichüttelnde Furcht! Ich ließ mich zurüchfallen auf ben Cand: ich fonnte ben furchtbaren Unblid nicht ertragen. Durch mein Gehirn ichoß ber Gedanke: "webe, was wird bein Los?" Ich fchrie in Bergweiflung, in Tobesangft laut, fo laut ich fonnte: "Silfe, Silfe." Aber ich bereute es ichrecklich! Deine Stimme mußte bie But bes ichwerverwundeten Tieres gereigt haben: mir antwortete ein fo furchtbares Gebrull, bag mir por Grauen und Angft ber

Altem stockte. Als es wieder still ward, schoß das Blut tobend durch meine Abern. Was drohte mir? Welch' Ende stand mir bevor? Alles Schreien blieb sicher ungehört von den Unsrigen: — viele, viele Meilen nie betretenen Wüstenssandes trennten mich von unsern äußersten Wachen; von den Feinden auf dem Berge hatte ich während des ganzen Rittes nicht eine Spur gesehen: wie gern hätte ich mich in ihre Hände gegeben als Gesangenen! Aber hier versichmachten — unter der sengenden Sonne — auf dem seuerheißen Sande — verschmachten — langsam — schon jeht quälte mich der Durst mit furchtbarem Schmerz! — Oh und ich hatte gehört, daß tagelang dieses qualvolle Ende des Verlechzens sich hinziehen mag in der einssamen Wüste!

Da sah ich empor zu dem erbarmungssosen, bleisgrauen Himmel und fragte flüsternd — ich fürchtete, ich gesteh' es, die Stimme des Löwen wieder zu wecken: — Gott, gerechter Gott, warum? Was hab' ich verschuldet, um solches leiden zu müssen?

Da burchzuckte mich aber die schreckliche Antwort des heiligen Buches: "Ich suche heim der Väter Missehat an ihren Kindern dis in das dritte und vierte Glied." Du düßest, stöhnte ich nun, deiner Ahnen Schusd! Der Fluch der Verbrannten verbrennt dich hier. Du bist verdammt auf Erden und in der Hölle. It es schon die Hölle, was mich so brennend umschließt, was mich verbrennt in den Augen, im Schlund, in der Brust, ach in der Seele? Und horch! schrund, lauter noch — mich dünkte: näher — scholl des Ungetümes Gebrüll, ohrenzersprengend: — und wieder schwanden mir die Sinne.

So lag ich die ganze Nacht, aus der Ohnmacht wohl in den Traum hinüber geschlummert. Im Halbschlaf sah ich nochmal alles, was geschehen war. — Ah, lächelte ich, bas ist ja nur ein Traum! Kann ja nur Traum sein!
— Dergleichen gehört ber Wirklichkeit nicht an. Du liegst in beinem Belte, da, neben dir dein Schwert: — erwachend griff ich danach — oh schrecklich! Ich griff in den Sand der Wüste! Es war kein Traum!

Bell war es bereits wieder: und heiß - ach! furcht= bar heiß brannte ichon wieber bie mitleiblofe Sonne auf mein ungeschüttes Untlit. Run tam mir ber Gebante: mein Schwert! Gine Baffe! Denn die gleiche Qual, Die gleiche Tobesangft noch Stunden lang ertragen? Rein! Gott vergebe mir die ichwere Gunbe, ich mach' ein Enbe! Berdammt bin ich boch schon zur Bolle! Ich griff nach meinem Wehrgehang: - bie leere Scheibe bing baran! Die Rlinge war bei bem Sturze herausgefahren. suchte mit ben Augen umber, ich sah die traute Waffe liegen, gang nah: - nie hatte ich fie geliebt wie in biefem Augenblid! - links von mir, ich wollte fie ergreifen, an mich reißen: - vergebens! Co fehr ich ben Arm ausftredte, fo febr ich die Finger fpannte, - nur einen halben Schuh vielleicht - aber boch unerreichbar! - zu weit lag die treue Klinge! Da erinnerte mich ein leises Winfeln bes Löwen: mit Anstrengung - meine Kräfte schwanden rasch - hob ich mich wieder so hoch, daß ich ihn erblicken konnte -

Wehe! Ist das ein Spiegelbild des beginnenden Fresinns? — Denn die Gedanken jagten durch mein Gehirn wie stiehende Wolken vor dem Sturm. Nein! Es ist wahr! Das Tier ist näher gerück! Viel näher als gestern! Es ist nicht Täuschung! Ich kann es denklich bestimmen: gestern, wenn er die Pranke noch so weit vorstreckte, konnte er nicht erreichen den großen, schwarzen Stein, der, von dem Felshang abgebröckelt, vor meinem Pserde lag: und jett, jett lag der Stein sast Döwen Hinterbug!

Er hatte sich im Lause dieser Stunden, wohl vom steigenden Hunger gespornt, vorwärts geschoben beinah um seines Leibes ganze Länge. Nur noch anderthalb, zwei Schritte lag er von mir. Wenn er noch weiter vorwärts tam, — wenn er mich erreichte? Wehrlos, hilflos mußte ich mich zersleischen lassen bei lebendem Leibe! Da schoß heißer Schreck durch mein Herz! Ich betete, ich betete in Todesangst zu Gott! Ich rang mit Gott im Gebet: "Nein, nein, mein Gott! Du darsst mich nicht verlassen. Du mußt mich retten, Gott der Gnade. Und nun siel mir plößlich der Glaube ein, der unser ganzes Volk durchdringt: von den Schutzgeistern, die Gott in Gestalt hilfereicher Menschen uns bestellt hat. Ihr erinnert euch? — Die Folgegeister!"

"Jawohl," fprach Gibamund. "Und burch brunftiges Gebet tann man Gott in hochfter Gefahr zwingen, uns ben Schutgeift ju zeigen, gur Rettung zu fenden." "Auch mein Uhn," erganzte Silbe, "glaubte feit baran. Er fagte, unfere Borfahren hatten bie Folgegeister fich als Frauen gedacht, die unsichtbar bem erfornen Selben überallhin schützend folgten. Aber seit ber Christenglaube ein-brang . . . — " — "Gind biese bamonischen Frauen von uns gewichen," fuhr Gelimer fich befreugend fort, "und Gott ber Berr hat uns Männer bestellt, welche in feinem Auftrag unfre Belfer, Berater, Retter und Schutgeifter auf Erben find. , Sende mir, Gott,' rief ich in qualvollfter Inbrunft, fende mir in biefer Stunde höchfter Not ben Mann, ben bu mir auf Erben zum Schutgeift bestellt haft. Lag ihn mich retten! Und folang ich atme. will ich ihm vertrauen, wie dir felbst, will ich in ihm beine Bunbermacht verebren.

Und als ich dies brünftige Gebet vollendet, siehe, da ward mir plöglich leichter. Zwar Schwäche, große, ohn-

machtgleiche Schwäche überkam mich: aber gerabe biefe Schwäche hatte etwas unendlich Sufes, unaussprechlich Seliges. Erlöfendes. Und nun fah ich ploplich, im Fieberwahn, verlodende Bilber ber Rettung: ber furchtbare Durft, ber mich peinigte, malte mir einen Quell herrlichen Baffers, bas aus bem Felsen bicht neben mir sprudelte. - Und icon famen auch die Retter! Richt Bago, nicht Gibamund: - ich wußte ja, daß sie gegen andere Mauren, weit, weit westlich von meinem Lager, ausgezogen waren! - Rein! Ein andrer war es, beffen Buge ich aber nicht beutlich fah. - Er fprengte heran auf wiehernbem Rog, er totete ben Lömen, er zog bie immer ichwerer brudenbe Laft meines toten Pferbes von meinem Leibe! - Run hörte ich nur noch ein Saufen, ein Klingen im Dhre, welches fagte: bein Retter ift ba! bein Schutgeist'. - Da. auf einmal, perftummte bas Saufen im Dhr und wirklich und mahrhaftia! Das war kein Fiebertraum! Ich hörte von meinem Rücken, - von unferem Lager her - bas Wiehern eines Roffes! - 3ch wandte mit letter Rraft ben Ropf gurud und ich fah, wenige Schritte hinter mir, einen Mann, ber. foeben bom Pferde gesprungen, in zaudernder, wie überlegender, zweifelnder Saltung, die Sand am Schwertgriff geballt, mich und ben Löwen betrachtete. Er gogerte."

"Er zögerte?" rief hilbe. "Er besann sich? Ein vandalischer Krieger?" — "Es war kein Bandale." — "Ein Maure? Ein Feind?" — "Berus war's, der Priester. — "Mein Schutzeist," rief ich, "mein Retter! Gott hat dich gesendet. Mein ganzes Leben, nimm es hin!" Da vergingen mir abermals die Sinne. Berus erzählte mir später, er habe sich — vorsichtig — dem Löwen genähert, und als er gesehen, wie tief die Wasse ihn getrossen, habe er den Speer rasch aus der Wunde gerissen: ein mächtiger Strahl Blutes sei nachgeschossen und das Untier verendet.

Dann zog er mich unter bem toten Roß hervor, hob mich — mit Mühe — auf sein Pserd, band mich sest an dessen Hals und führte mich langsam zurück. Die Meinen hatten mich nur auf den Psaden gesucht, auf welchen sie mich früher ausreiten gesehen. Bloß Berus, der unsern Heerzug begleitete, hatte an jenem Morgen bemerkt, daß ich außershalb des Lagers den Weg nach Osten eingeschlagen. Und als ich nun vermißt ward, suchte er mich, bis er mich fand."

"Mein?" — "Ganz allein." "Wie feltsam," sprach Silbe. "Wie leicht tonnte er, allein, feines 3medes verfehlen!" - "Ihn hatte Gott erleuchtet und gefendet." -"Und bavon haft bu, - hat er nie andern ergahlt?" Ernft schüttelte Gelimer bas eble Saupt: "Die Bunber Gottes plaudert man nicht aus! Ich bat ihn von Bergen um Berzeihung, daß ich ihm früher fast mißtraut. Großherzig vergab er mir: "Ich fühlte es wohl," fprach er. "Es that weh. Run mach' es badurch gut, daß bu mir voll vertrauft. Denn wahrlich, ich fage bir: bu haft recht. Gott hat mich wirklich bir gesenbet: ich bin bein Schickfal. ich bin bas Werfzeug in Gottes Sand, bas bein Leben überwacht und leitet zu gottverhängtem Biel. Ich fah bich - wie in einem Traumgesicht, obwohl ich wachte, - hilflos in ber Bufte liegen und eine innere Stimme trieb mich an und mahnte: Such ihn auf. Du follft fein Schidfal werben! Und ich fonnte nicht ruhen und raften, bis ich bich gefunden.

Euch hab' ich es nun vertraut, auf daß ihr mir nicht mehr wehe thut mit euren Zweifeln. — Nein, Hilde, schüttle nicht das Haupt! — Keinen Einwand: — ich dulde keinen. Wie erbittert mich dein Zweifel! Hat er mich denn nicht schon zum zweitenmal gerettet? Wollt ihr, kleingläubig, ein drittes Zeichen Gottes? Ich möchte euch nicht zürnen müffen. Darum verlaß ich euch. — Es ist

spät geworden. — Glaubet, vertraut und — schweiget!"

Er ichritt hoheitvoll hinaus.

Hilbe sah ihm lange, sinnend, nach. Dann zucke sie dichseln. "Zusall!" sagte sie. "Und Aberglaube! Wie kann der Wahn solch hohen Geist verstricken?" — "Gerade solche Geister bedroht solche Gesahr. Ich lobe mir meinen schlichteren Verstand." "Und die gesunde Seele!" schloß hilbe, mit freudiger Bewegung aus ihrem Sinnen aufsahrend und beide Arme schlingend um den geliebten Gemahl.

## Dreinndzwanzigstes Kapitel.

Um britten Tage hierauf, in früher Morgenstunde, saßen in einem ber Frauengemächer bes Palastes hilbe und Eugenia, ihre Schutbefohlene, traulich beisammen in eifrigem Gespräch und in fleißiger Arbeit.

Die nicht breiten, aber hohen Bogenfenster gewährten ben Blick in den großen viereckigen Hof des Palatiums, in welchem ein lebhastes kriegerisches Treiben wogte. In einem Theil des weiten Raumes wurden neu in Karthago angelangte vandalische Heerbannleute in Behnschaften und Hundertschaften gegliedert; in einem andern schossen und warsen sie mit Bogen und Speeren nach Scheiben von Brettern, denen man in Höhe, Breite und Anstrich ungesähre Ahnlichseit mit byzantinischen Kriegern in vollen Schutwassen gegeben hatte; eine besondere längliche Umstriedung diente der Musterung von Pferden, auch von Kamelen, die maurische Verkäuser seil boten. Der König, Gibamund, die Gundinge hatten bald bei dieser, bald bei jener Gruppe zu schaffen.

Silbe faß auf Bolftern, von welchen aus die Sochgewachsene, fab fie von ber Arbeit auf, ohne Muhe ben gangen Sof zu überbliden vermochte. Und gar oft ließ fie die Nadel ruhen, mit welcher sie an einem mächtigen Stud icharlachroten Wolltuches arbeitete, bas zwischen ben beiben Frauen, beiber Rniee bededend, ausgebreitet lag. Dann flog ein leuchtender Blid binab auf die eble Geftalt bes ichlanken Gemahls: und erfaßte er biefen Blick nur wenige ließ er sich entgeben - und winkte er herauf. bann ichog freudige Glut holder Scham, fugen Gludes in bie Bangen bes jungen Beibes. Silbe bemerkte, bag Die Rleine wiederholt ben zierlichen Sals geredt batte. auch einen Blid in den Sof zu werfen. Aber es war ihr nicht gelungen. Sie faß zu tief unter ber Bruftung bes Fenfters; und jest, als fie fich, bei abermaligem Berfuch. von Silbes Auge getroffen fand, errotete fie noch viel ftarfer vor Schred und Scham als vorhin jene.

"Du bist nun fertig mit dem untern Saum," sprach Hilbe freundlich. "Schiebe dir doch das Kissen dort höher zurecht, auf den Schemel! Du mußt jest — der Arbeit wegen — höher sitzen." Eisrig, eilsertig gehorchte die Griechin und rasch slog nun ihr Blick verstohlen in den Hof. Aber traurig senkten sich die langen Wimpern wieder und hastiger als zuvor zog sie die Nadel mit dem Goldsaben durch das rote Tuch. "Bald trifft nun," sprach Hilbe, "neue Hundertschaften die Neihe. Dann kommen wohl auch andre Führer in den Hof." —

Eugenie schwieg: aber ihre Miene erheiterte sich.

"Du warst so emsig," suhr Hilbe fort, "daß wir bald fertig sind. Die Abendsonne wird Geiserichs alte Heersahne verjüngt vom Dache des Palastes flattern sehen. Der goldne Drache ist nun gleich wieder gestickt." — "Nur der eine Flügel ist noch ausgefasert und die Krallen an

den Pranten . . . — " "Sie waren ihm wohl ftumpf geworben," lächelte Silbe, "in ben langen Friedensjahren, ba bas Banner mußig in ber Ruftkammer lag." - "Es gab boch bäufig Rampfe mit ben Mauren." - "Sa, aber wegen biefer fleinen Gefechte ward Geiferichs alte Siegesfahne nicht aufgerüttelt aus ihren stolzen Träumen. Nur fleine Reiterfähnlein führten unfre Scharen und bas behre Rriegszeichen ward nicht aufgestedt auf bem Balaft. Reboch jest, ba uns bas Raiferreich bedroht, befahl Belimer, ber alten Sitte folgend, die große Fahne aufzuziehen am Dach. Mein Gibamund brachte fie mir, die aufgegangene Stiderei mit neuem Gold zu erseten." - "Wir waren ichon fertig, hattest bu nicht bem Saum entlang, halb verftedt, jene gang fleinen feltfamen Beichen . . . - " "Still." flüsterte Silde lächelnd, "baß Er nichts bavon erfährt." -"Wer?" - "Run, ber fromme Konig! Ach, wir werben uns nie verftehn und nie vertragen." - "Beshalb foll er nicht bavon miffen?" - "Siegrunen find es, uralte. unferes Bolfs. Mein Uhnherr Silbebrand hat fie mich gelehrt. Und wer weiß, - ob fie nicht helfen?" Damit ftrich fie glattend, gartlich liebkofend, über die Arbeit bin und summte leife:

"Altehrwürdige,
Kuhmreiche Runen,
Seligen Sieges
Zaubernde Zeichen, —
Wallet und wogt
Mit der flatternden Fahne
Hoch uns zu Häupten!
Kufet die raschen,
Die Holden herbei,
Die mutigen Maide,
Daß sie sichweben wie Schwäne
Hoch uns zu Häupten.
Ja, Siegsendende,

Schimmernde Schwestern, Fessell fügt für die Feinde, hemmet ihr Heer, Schwerter, Schwäckt ihre Schwerter, Ihre Speine gerspellt, Ihre Brünnen brecht, Ihre Helme zerhadt! — Aber den Unsern Sendet den Sieg: Frohes Verfolgen, Jauchzendes Jagen Auf raschen Kossellen Kos

"So! - Den Amalungen hat er oft geholfen, ber alte Spruch: warum foll er ben Asbingen verfagen? -Gia, nun mag ber Drache wieder fliegen! - Er hat gemaufert," lachte fie frohlich - "nun wuchsen die Schwingen ihm neu." Gie fprang auf, erhob ben langen ichweren, in eine fcharfe Spite auslaufenben Schaft, an ben mit goldköpfigen Nägeln bas vieredige icharlachrote Tuch geheftet war, und ichwang mit beiben Sanben bas Banner freudig um ihr Saupt. Es war ein schöner Anblid: Gibamund und viele Rrieger faben von unten bas fliegende Banner ichwingen und ben herrlichen Frauenkopf bon goldhellem Saar umflutet: "Beil Bilde, Beil!" icholl es brausend empor. Gang erichroden fniete Silbe nieber, fo rasch sie konnte, sich ben Bliden zu entziehen. Aber fie hatte feine Stimme gut erfannt: brum lachelte fie, gludlich in ihrer Beschämung. Gie mar fehr reigend in biefer Bermirrung.

Das mochte Eugenie fühlen: plötlich glitt sie neben die Fürstin hin und bedeckte ihr die Hände und die schönen, weißen, vollen Arme mit heißen Kuffen. "O Herrin, wie

bift bu berrlich! Dft ichau' ich mit Scheu zu bir empor. Wann fo gewaltig bein Auge blitt. - wann bu, Ballas Uthene vergleichbar, von Schlacht und Belbentum begeistert redest, dann beschleicht mich Furcht ober boch Chrfurcht und bannt mich bir fern. Aber bann wieber, mann ich. wie fo oft in Diefen Tagen, bein fuß verschämtes Blud, beine Liebe fah und beine hingegebene Beichheit, und wie bu, fo gang nur ein liebend, ach ein geliebtes! feliges Beib in beinem Gatten einzig - bienend - lebst, bann, o bann - ichilt nicht meine Überhebung! - bann fühl' ich mich bir nah, verwandt wie, wie . . . " - "Wie eine Schwester, meine Eugenia," ergangte Bilbe und brudte die Anmutige gartlich an ben Bufen. - "Glaube mir: es schließt sich nicht aus, tapfres todmutiges Selbentum und treueste, gartefte Beibesliebe gu dem Ginen, bem Beliebten. Dft ftritt ich barüber mit ber Allerschönften, welche die Erde trägt." "Wer ist das wohl?" forschte Die Rleine, nicht ohne Zweifel: benn wie follte eine ichoner fein als Silbe? "Das ift Mataswintha, bes großen Theoderich Entelin, drüben im lorbeerbuschigen Garten gu Ravenna. Sie mare mir Freundin geworben: - aber fie wollte nur von Liebe hören, nichts von Beldenschaft und Pflicht gegen Bolt und Reich. Gie fennt nur Gin Recht und Gine Pflicht: bie Liebe. Das ichied uns icharf und ftreng! - Aber wie rührend beibes fich einen mag. eine alte, gar icone Sage weiß bavon zu ruhmen. Teja, mein edler Freund, fang bem Uhn und mir ein Lied babon gur Barfe in wunderbar traurigen und doch fo ftolgen Weisen: - ach, wie nur Teja singen kann! Ich werde bir's übertragen in beine Sprache. Romm, lag uns bier an ber Ede ben goldnen Saum noch nachbeffern: - babei ergähl' ich bir."

Wieder ließen sich beibe am offenen Fenster nieder:

- wieder flog Eugeniens Blid oft, aber ohne zu finden, über ben Sof und mahrend fie eifrig ftidten, bob bie Fürstin an: "Im Uralter mar es: als Abler freischten, heilige Waffer rannen von Simmelsbergen. Da ward ferne, fern von hier, in Thuleland auf Stadinaue, ein ebler Beld geboren aus Wölsungengeschlecht. Belgi und hatte nicht feinesgleichen. Und da er nach großen Siegen über die Sundinge, feines Saufes alte Feinde, mude ruhte, im Fohrenwald, auf einem Stein: ba brach Lichtglang am himmel hervor und aus dem Glanze ichoffen Wetterstrahlen wie leuchtende Langen und aus ben Wolfen nieber ritten Walfuren, bas find - nach unfrer Uhnen munderschönem Glauben - Belbenjungfrauen, welche die Geschicke ber Schlacht entscheiben und die Befallenen emportragen in bes Siegesgottes ichilbgetäfelte himmelshalle. - In Belmen ritten fie und in Brunnen: und auf ben Spiten ihrer Speere loberten Rlammen. Und eine bon ihnen, Sigrun, fam ju bem Ginfamen auf bem Steine, griff feine Sand, grußte und fußte ihn unter bem Selme. Und fie liebten fich febr.

Aber Sigrun war von ihrem Vater einem andern verlobt und Helgi mußte in schwerer Schlacht um die Geliebte kämpsen. Und erschlug wie ihren Verlobten so ihren Vater und all ihre Brüder bis auf einen. Und Sigrun selbst, in Wolken schwebend, hatte ihm den Sieg gegeben und ward sein Weib, odwohl er ihr Vater und Brüder erschlagen. Vald aber ward von dem einen Bruder, den er geschont hatte, Helgi, der teure Held, ermordet. Wohl bot der Bruder der Witwe Buße: sie aber sluchte ihm und sprach: "Nicht schreite das Schiff, das dich trägt, odwohl es im Fahrwinde zieht. Nicht renne das Roß, das dich trägt, wann du sliehst vor deinen Feinden! Nicht schneide das Schwert, das du schwingst, es sause denn dir selber

ums Haupt. Friedlos sollst du leben wie im Walbe der Wolf." Und verschmähte allen Trost und raufte ihr Haar. Und sprach: "Wehe der Witwe, die Trost annimmt. Nicht wußte sie jemals von Liebe! Denn Liebe ist ewig. Wehe dem Weibe, das den Gatten versor: ihr Herz ist verödet. Was soll sie noch leben?"

Da wiederholte Eugenia leise für sich die Worte: "Und raufte ihr Haar. Und sprach: Wehe der Witwe, die Trost annimmt. Nicht wußte sie jemals von Liebe! Denn Liebe ist ewig. Wehe dem Weibe, das den Gatten verlor: ihr

Berg ift verödet. Bas foll fie noch leben?"

"Wie Ebelesche über Distel und Dorn ragte Helgi über alle Helben. Für die Witwe taugt nur Ein Ort auf Erben: ihres Gatten Grab. Und Freude nicht findet Sigrun mehr auf Erben, es bräche denn ein Glanz aus der Pforte seines Hügelgrabes und ich könnte ihn wieder umfangen." Und so mächtig, so allbezwingend ist der echten Witwe Sehnen, — es bricht den Bann des Todes sogar. Um Abend kam eine Magd zu Sigrun gelausen und sprach: "Sile hinaus, verlangt es dich den Gatten wieder zu haben. Siehe, — aufgethan hat sich der Hügel, ein Glanz brach daraus hervor: von des Siegesgottes Himmel hat dein Sehnen den Helden herabgezwungen: er sitt in dem Hügel: er bittet dich, ihm die träusenden Wunden zu stillen."

Und Eugenia wiederholte mit leiser, bebender Stimme: "Der echten Witwe Sehnen, — es bricht ben Bann bes Tobes sogar."

"Sigrun aber ging in den Totenhügel zu Helgi, füßte ihn, trochnete seine Wunden und sprach: "Dein Haar ist durchnäßt, mit Blut bist du bedeckt, deine Hände sind senchtkalt — wie soll ich Abhilse schaffen?"
"Du allein bist schuld," antwortete er. "Du weintest so viele Zähren: und jede siel blutig auf Helgis Brust." Da

rief sie: "Ich will nicht mehr weinen, ich will dir am Herzen ruhen, wie ich es dir im Leben gethan." Da jauchzte Helgi: "Nun weilst du im Hügel bei mir, den Entseelten im Arm und bist dennoch lebendig."

"Run weilft bu im Sügel, ben Entfeelten im Urm,

und bift bennoch lebendig," wiederholte Gugenia.

"Aber die Sage fingt, daß, als auch Sigrun gestorben, beibe wiedergeboren wurden: er ein siegreicher Helb, sie aber eine Walkure. Das ist das Lied, wie echte Weibes- liebe, wie echter Witwenschmerz den Tod besiegt und in allmächtigem Sehnen bis ins Grab zu dem Geliebten dringt."

"Und in allmächtigem Sehnen bis ins Grab zu bem

Geliebten bringt."

Silbe fah plöglich auf. "Rind, mas ift bir?" In folche Begeisterung hatte fie fich gesprochen, daß fie zulest ber Hörerin nicht mehr geachtet. Jest aber hörte fie leises Schluchzen und befturgt fah fie bie Griechin am Boben fnieend, vornübergebeugt, auf bem Schemel bas holbe Saupt in beiben Banben bergend: burch die schmalen Finger brangen Thränen. "Eugenia!" — "D Silbe, es ift fo icon. Es muß fo felig fein, geliebt gu fein! Und selig auch ist es, lieben bis in den Tod! D selige Silbe Bibamunds! D felige Sigrun Belgis! D wie weh und wohl zugleich thut dieses Lied bem Bergen! Wie fcon - und ach wie mahr! - ift's, bag es bie Liebende zwingend, allüberwindend zu dem Geliebten gieht in feinen Sügel, an bes Toten Bruft. Bereint im Tob, wenn nicht im Leben mehr, bas ift ein Zwang, ber ftarfer gieht als Bauber und Magnet!" - "D Schwester! Go mächtig. jo heiß, jo - wirklich - liebt dies garte Berg? Eprich endlich! Nicht ein Wort in diesen Tagen haft bu . . . - " "Ich konnte nicht! Ich schämte mich so fehr, für mich -

und ach! für ihn! Und ich barf ja nicht von meiner Liebe reden! Es ift ja Schmach und Schande. Denn er, mein Brautigam, nein - mein Gatte! - er liebt mich ja nicht!" - "Gewiß liebt er bich! Beshalb fonft hatte ber Unbandige gar bemütig um bich geworben?" - "Ach, ich weiß es nicht! Sundertmal in diesen Tagen hab' ich mich felber bas gefragt. Ich weiß es nicht! Freilich wähnte ich bis . . . vorgestern: - aus Liebe. - Und manchmal glaubt bas noch bies thörichte Berg. Aber nein! Liebe mar es nicht! Laune! Langweile! Bielleicht" - und fie gitterte nun gornig - "eine Bette. Ein Spiel, bas er gewinnen wollte und bas ihn nicht mehr reigte, nachdem's gewonnen war." - "Dein, mein Täubelein! Des ist Thrafarich nicht fähig." "D ja, o ja!" ichluchzte fie verzweifelt. "Er ift beffen fähig." "Ich glaub' es nicht," fagte die Fürstin, und fich zu ihr niedersepend, hob fie die kleine Berlaffene wie ein frankes Rind leicht auf ihren Schos und trodnete ihr mit bem Bipfel ihres eigenen weißen Mantels bie feuchten Wangen, ftrich ihr mit beiden Sanden über die heißen Augenlider und glättete bas wirre Saar und brudte bas fleine Ropflein troftend an ben wogenden Bufen und wiegte fie leicht hin und her und fprach in beschwichtendem Tone: "Sieh, Kleine, es wird gewiß alles noch gut! Bald wieder gut! Denn er liebt bich! - Sicher!" Ein verhaltenes Schluchzen und ein gang leifes Schütteln bes Ropfchens fagte: "Dein." - "Sicher! Ich weiß nicht, - und ich will es nicht wiffen! - was bir jene - jenes Beib ins Dhr gezischt. - Aber ich fah, wie es bich traf: wie ein vergifteter Pfeil. Was es auch fei . . . - " "Ich werd' es nie, nie, niemals fagen!" fchrie die Rleine auf. - "Ich will's nicht wiffen, fagt' ich bir. - Bas auch feine Schuld fein mag, die Chriften haben ein schones Wort: "Die Liebe

bulbet alles, - bie Liebe entschuldigt alles . . . " "Die Liebe perzeiht alles!" hauchte Eugenia. "Aber freilich: nur die Liebe. Sage, Schwesterlein, liebst bu ihn benn wirtlich?" Da rif fich die Weinende los, fprang auf, breitete die Urme weit aus und leise rufend "Uch! Unfagbar!" warf fie fich wieder an ber Freundin Bruft. Run ftrahlten, leuchtend durch die Thränen, die großen, fanften Augen. "Cieh," fuhr fie leife flufternd fort, als ob Fremde, als ob Manner fie vernehmen fonnten in bem einfamen Gemach. "Sieh, bas ift ja mein fußes Geheimnis: - bas Geheimnis meiner Schmach," lächelte fie felig. "Längst liebt' ich ibn! Ich glaube, ichon als Rind, mann er jum Bater tam und bas Getreibe feiner Billen ihm verfaufte und mich wie eine Feber auf feine Urme hob und auf feine Bande stellte, bis ich mir's - allmählich - verbat. Und je alter ich ward, besto heißer liebt' ich - und besto scheuer mied ich ihn. Ach, - schweige bavon, solange Du lebit! - als er mich ergriff, auf offener Strafe raubte, - fo wild mein Born, meine Ehre fich emporten, jo ichmerglich Mitleid mit bem Bater mich gerriß - boch - boch - boch! - Bahrend ich mich verzweiselnd wand in feinen ehernen Urmen, um Silfe fchrie - boch! Mitten burch all ben Todesschreck und Born loberte mir, hier, im Bergen, gang heimlich, ein felig, ein heißes, ein wonniges Gefühl: ,er liebt mich, aus Liebe qualt er mich.' - Und gludlich, ja ftolz, mar ich mitten in bem wilben Weh, daß er fo fühnen Frevel magte aus Liebe zu mir! -Rannft bu bas verfteben, verzeihen?"

Lieblich lächelte hilbe: "Berzeihen? Rein! Denn ich bin ganz erstaunt vor lauter Freude! — Berzeih du mir, Kleine. Ich hatte dir nicht so viel zugetraut — von echter, heißer Weibesliebe. Aber du eigensinniger, fleiner Tropfops, du heuchlerischer —: warum hast du denn hinter-

her bein Gefühl ihm und beinem Bater und beiner Freundin so lange, so hartnäckig verheimlicht, abgeleugnet?" — "Warum? Nun das ist doch klar," rief die Kleine ganz unwillig. "Bor lauter Schams und Schmachgefühl! Es ist ja doch fürchterlich, — es ist ja eine schreckliche Schande, wenn ein junges Mäbchen den Mann, der sie auf offinem Markt gestohlen — und dabei sogar geküßt hat! — anstatt ihn deshalb für ewig zu hassen statt dessen nun erst recht lieb hat. Es ist ja ganz abscheulich!" Und sie barg halb weinend, halb lächelnd das verschämte Haupt an der Freundin Brust. Und zärtlich küßte sie ein kleines goldnes Kreuz, das sie an silbernem Kettlein um den Hals trug, und zärtlich drückte sie an den Busen einen Halbring von Bronze, mit Kunen gerist, den sie am Arme trug. "Sein Verlobungse und ach! sein Hochzeitsgeschent," seufzte sie.

"Sa, du liebst ihn," lächelte Silbe, "fehr! Und er? Er war dantbar wie ein Blinder, ben man fehend macht, als ich ihm ben fehr einfachen Rat gab, - er hatte meinen Gibamund zu mir geschickt mit häufiger Botschaft feiner Schmerzen! - als ich ihm fagen ließ: er fei zwar bein fehr unwert, aber wenn er dich haben wolle, folle er bich eben fragen, ob bu ihn haben wolleft? Und bann bei beinem Bater recht schon um bich bitten. Über biese nabeliegende! - Beisheit war er felig wie ein Rind. Und that danach. — Und nun . . . — " "Und nun?" unterbrach Eugenia in fast brolligem Born. "Run hat er sich bald brei Tage lang gar nicht feben laffen. Wer weiß, wie weit er ift." "Nicht fehr weit," lachte Silbe: "ba unten tritt er eben in ben Sof." Pfeilschnell war Eugeniens Röpflein an ber Fenfterbruftung. Gin halb erstidter Ton bes Jubels brach aus ihrer Bruft: - fofort budte fie fich nieber. "Gi, ei, wie prachtvoll fieht er aus!" rief Silbe mit freudiafter Überrafchung bie Sande aufammenschlagend. "In vollem, schwerem Waffenschmud! Gin gewaltiges Barenhaupt mit gahnendem Rachen über ber

Sturmhaube . . . - "

"So? Ja! Er hat ihn selbst erlegt am Aurasberg," stüsterte die Kleine. — "Und wie wallt ihm das Fell um die mächtigen Schultern! Und einen Speer trägt er, die wie ein junger Baum. Und auf dem Schild — welch' Zeichen? Ein Hammer ist's von Stein." "Ja, ja," siel die Kleine eifrig ein, sacht emporrückend bis an die Fensterbrüstung, "das ist seine Hausmarke. Seine Sippe stammt, nach altem Glauben, von einem rotbärtigen Hammt, nach altem Glauben, von einem rotbärtigen Hammerdämon: — den Namen weiß ich nicht mehr . . . —" "Was Dämon!" rief Hilde. "Gott Donar ist sein Ahn und der Enkel macht ihm heute Ehre."

"Er spricht mit Gibamund," melbete die Freundin weiter. "Sie schauen hierher: — er grüßt mich! Oh guter Gott, aber wie bleich, wie sterbenstraurig sieht der arme Riese aus." — "Jit's wahr?" und das braune Köpschen schnellte in die Höhe. "Ducke dich, Kleine! Er soll's doch nicht merken, daß wir's vor Sehnsucht noch viel weniger aushalten können als er. Mein Gatte winkt mir: — er kommt herauf: — Thrasarich scheint ihm zu solgen."

Da war Eugenia ichon in bem Seitengemach ver-

## Vierundzwanzigstes Kapitel.

Ihrem Gemahl, ber nun alsbald eintrat, flog hibe bis an die Schwelle entgegen: innig, heiß umarmten sich bie jungen Gatten. "Du bist allein?" fragte Gibamund, sich umsehend. "Ich meinte, beine kleine Antilope am

Fenster gesehen zu haben." Hilbe wies schweigend auf ben Vorhang bes Nebengemaches; ihr Gatte nickte. — "Du wirst gleich Besuch erhalten," sprach er mit erhöhter Stimme. "Thrasarich verlangt, dich zu sprechen. Er hat dir allerlei Wichtiges zu sagen." — "Er ist willsommen." — "Die Fahne ist fertig?" — "Jawohl!" — Sie ergriss den Schaft und hob mit starken Urm das schwere Banner kraftvoll in die Höhe: das schaftachrote Tuch, über süns Fuß lang und zweieinhalb Fuß breit, slutete in langen, schweren Falten auf die beiden schlanken Gestalten herab und um ihre Schultern her: es war ein schöner, seierslicher Andlick.

Gibamund nahm ihr nun ben Schaft ab: "Ich pflanze bie Sahne auf die hochfte Turmginne, bag fie weithin ben Keinden blutigen Willfomm zuwehe. D du bochftes Aleinob, Bort des Ruhmes der Bandalen, Beiferichs fieghaftes Banner: nie follft bu in Feindeshande fallen, fo lang ich atme, ich schwor's!" rief er begeistert. "Bei bes geliebten Beibes Saupt, auf bas bu nieberfluteft!" "Das wird bein Auge, wird auch bas meine niemals Schauen, ich fcmor's wie bu," fprach Silbe tief ernft: und ein leifer Schauer burchriefelte fie, als nun ein Windstoß bas rote Tuch fest um ihre Schultern, um ihren Bufen fcmiegte. - Gibamund fußte bie weiße Stirn und die schönen Augen, die leuchtend zu ihm auffahen, und eilte mit bem Banner hinaus. Auf ber Schwelle traf er mit Thrafarich gufammen. Silbe ließ fich wieder an bem Genfter nieber: "Gegrüßt, Thrafarich!" fprach fie laut, ba wallte ber Borhang bes Rebengemachs. - "Das lob' ich! In vollen Waffen! Das fteht bir beffer an als anderes. Ich hore, bu haft ben Befehl über viele Taufendichaften erhalten: - bu follft, bis er wiederkehrt, Bagos Stelle vertreten. Bas bringft bu mir?" Diefe

freundliche, unbefangene Ansprache beruhigte sichtlich ben Riefen, ber mit fehr rotem Ropf eingetreten war. Er ließ einen suchenden Blid über bas gange Gemach gleiten, um vielleicht eine Spur . . - ein Gewandstud: aber er fand nicht, mas er fuchte. Seine gange Seele brannte banach, fo rafch als möglich von Eugenia reben, nach Eugenia fragen, beren Stimmung erforichen gu durfen. Aber er scheute sich fo fehr! Er wußte nicht, ob die Braut ber Freundin seine schwere, schwere Schuld mitgeteilt habe? Er fürchtete es. War es boch bas Wahrscheinlichste, daß die Fürstin die von ihr Geborgene nach bem Grund ihres Entfetens gefragt hatte: - und weshalb follte biefe schweigen? Weshalb ihn schonen? Satte er Schonung verdient? Satte nicht die Entruftete ihn mit bestem Recht verworfen für immer? Alle biefe Fragen, die er fich die gange Beit ichon vorgelegt, brangten fich jest zusammen burch fein armes Gehirn. Er schämte fich fo bitterlich! Lieber mare er allein gegen Belifarius' ganges Beer ausgezogen, als bag er jest biefer ebeln Frau Rede stehen follte. Und doch hatte er sich fo tapfer noch was gang andres, Schwereres vorgenommen! Da er nicht antwortete, sonbern nur gewaltig schnaufte, wieberholte Silbe bie Frage: "Bas bringft bu mir. Thrajarich?"

Antworten nußte er: — das sah er ein. Er antwortete also: aber Hilbe erschrak fast, als er laut hervorsstieß: "Ein Pferd." "Ein Pferd?" fragte die Fürstin gedehnt. "Was soll ich damit thun?" Thrasarich war sehr froh, reden zu können — viel reden zu können! — und Dinge, soweit ab von Eugenia! Daher antwortete er jeht ganz geschwind und leicht: "Drauf reiten." "Ja," lachte Hilbe, "das glaub' ich wohl! Aber wem gehört das Pserd?" — "Dir! — Ich schenke es dir. Gibamund

hat es erlaubt. Er befiehlt, daß du es annimmst von mir. Hörst du? Er befiehlt es." — "Gut, gut. Ich habe mich ja noch gar nicht geweigert! Ich danke dir also recht schön! Was ist es sür ein Pferd?" — "Das beste der Erde." Die Antworten kamen jetzt pfeilgeschwind. — "Das soll der Rappe des Kabaon sein, sagten Gidamund und mein Schwager." — "Ist es auch." — "Der gehört ja Modigisel." — "Nicht mehr." — "Warum?" — "D! aus vielen Gründen! Erstens gehört er jetzt dir. Drittens ist das Tier neulich nachts Modigisel entwischt, entsührt worden. Zweitens ist Modigisel tot. Und viertens gehört der Rappe mir."

Diefe Antworten waren fast gar zu ichnell gefommen! Silbe fah ihn an, ohne zu verstehen: "Modigifel tot? Unglaublich!" — "Aber sehr wahr. Und im Grunde außer für ihn — tein zu arges Unglud! Nämlich neulich nachts verhalf ich einem jungen gefangenen Mauren gur Blucht. Daß biefer fich babei bes Rappens bedienen murbe. fonnte ich nicht vorher miffen. Rachher aber freute es mich fehr - fehr lebhaft. Seute früh bringt ein Maure - aber nicht ber Entflohene! - ben Rappen in meinen Bof. Der von mir Berettete war Serfaon, Rabaons Urentel. Rabaon ichickt mir zum Dant ben herrlichen Bengft." - "Aber mußteft bu ihn nicht Modigifel gurudftellen?" - "Bielleicht! Reinesfalls - nun und nimmer! - hatt' ich bas Tier behalten: lieber ben Teufel im Stalle haben, lieber auf bem Sollenrog reiten!" - "Warum?" "Warum? Warum? - Du fragft: warum?" jubelte Thrafarich. "Du weißt es also nicht, warum?"

"Wenn ich es wußte, wurde ich nicht fragen," fagte

Silbe fehr ruhig.

Aber sie erschrak über die Wirkung dieses Wortes: ber baumlange Mann warf sich plötslich vor ihr auf das Kniee

und brudte ihr bie Banbe, bag fie hatte aufschreien mogen. "Das ift herrlich, bas ift göttlich!" rief er babei. - Gogleich aber fprang er wieber auf: "Ach fo!" fagte er gang traurig. "Es ift noch ärger fo! Nun muß ich es ihr fagen. Bergieb mir! Rein, ich bin nicht gang von Ginnen. Warte nur. — Es kommt icon! — 3ch befehle also, bas Dier fofort Modigifel zu bringen. Alsbald fommt ber Stlave gurud: Modigifel fei tot." - "Alfo wirklich? Borgestern in voller Gesundheit! Wie ift bas möglich?" "Nämlich Aftarte. — Du weißt nichts von folchen Geichopfen! - Seine Freigelaffene und Freundin: - fie wohnte in feinem Nebenhaufe. Es ift fehr mertwürdig. Die Stlaven erzählen. Modigifel und Aftarte hatten nach - nach ber Rudfehr aus bem Sain ber - , heiligen Jungfrau'" - brachte er mit niebergeschlagenen Mugen schwer hervor - "einen lebhaften Streit. Das heißt, fie ichrie nicht: - man borte fie ja fast nie sprechen! -Allein fie forderte zum taufendstenmal ihre völlige Freilaffung: - Modigifel hatte fich manche Batronatsrechte vorbehalten. Er fagte nein: er fchrie, er tobte: - er foll fie geschlagen haben. Aber gestern waren fie wieder ausgeföhnt. Aftarte und die Gundinge fpeifen bei ihm. Nach bem Mahle luftwandeln fie im Garten. Aftarte bricht - vor aller Augen - von einem Pfirsichbaum vier Früchte. Drei bavon verzehren fie und bie beiben Bunbinge, ben vierten Modigifel. Und nachdem er ihn verzehrt, fällt er tot zu Aftartens Füßen nieber." - "Entfetlich! Gift?" - "Wer barf bas fagen? Der Pfirfich wuchs am felben Baume wie bie andern. Die Gundinge bezeugen es: Die lügen nicht. Und Die Rarthagerin: - fie ift undurchdringlich ruhig: auch hierbei." - "Du - bu faheft - fpracheft fie?" Der Gewaltige errotete: "Gie tam in mein Saus - fogleich - von ber Leiche weg.

3ch aber - nun - fie ging fehr balb wieber! Gie eilte, von ber Billa zu Decimum Besit zu nehmen, Die Modigisel ihr längst vermacht hat." — "Welch ein Beib!" — "Gar kein Weib: ein Ungetüm. Aber ein sehr schönes. — Der Rappe blieb fo in meiner Sand. Ich aber - ich behalte bas Tier nicht! Und ba bachte ich, bag bu von allen Frauen unseres Bolfs bie herrlichste, ich meine: bie beste Reiterin bift. Und bachte, bag jest ber Rrieg bald ausbricht. Und bag. bu boch nicht abzuhalten fein wirft, Gibamund ins Feld zu folgen, - wie ich bich zu fennen glaube . . . - " "Da fennft bu mich recht!" lachte Silbe mit bligenden Augen. "Und ba bat ich Gibamund und fo ift nun ber Rappe bein! - Siehft bu? Da wird er gerabe in ben Sof geführt." - "Gin herrlich Tier fürwahr! Ich danke bir." "Das wäre also bas mit bem Rappen." Er fagte es fehr betrübt: - benn nun wußte er wieder nicht, mas reben. Silbe tam ihm zu Silfe. "Und bein Bruder?" forschte fie. - "Ift leiber berschwunden! Überall ließ ich nach ihm suchen — in feinen, in meinen Billen. Reine Spur! Auch die Leiche ber schönen Jonierin, die in jener Racht - ftarb, ward nicht mehr gefunden. Reine Spur von ihm in Stadt und Land! Es ware nur etwa möglich, bag er Rarthago zu Schiff verlaffen. Es gingen foviel Schiffe in biefen Tagen aus bem Safen; auch" - und jest ward er ploplich bleich - "auch nach - Sicilien." "Ja," fagte Bilbe gleichgültig und fah babei zum Fenfter hinaus. - "Der Rappe ift herrlich." "Aha, fie bricht ab," bachte Thrafarich. "Es ift fo." -"Auch nach Sprafus," fuhr er fort, "gingen mehrere": icharf fuchte er ihr Auge. Gie beugte fich hinaus. "Rur eines, soviel ich weiß," sagte sie leichthin. "Also ist es wahr!" rief er plötlich ganz verzweiselt. "Sie ist fort! Sie ist zu ihrem Bater nach Spratus! Sie hat mich

verworfen! Für immerdar! D Eugenia! Eugenia!" Und in wilbem Schmerz preßte er den starken Arm an die Fensterwand und drückte sein Angesicht darauf.

So fah er nicht, wie bie Borhange bes Seitengemachs

heftig bin- und berflogen.

"D Fürstin", rief er, fich aufraffend, "es ift ja nur gerecht. Ich barf bich nicht tabeln, - loben muß ich bich, bak bu fie mir in iener wilben Nacht aus ben Urmen geriffen. Und auch fie tann ich nicht antlagen, ftogt fie mich von fich. Nein, wolle mich nicht troften! 3ch weiß es ja, ich bin ihrer nicht wert. Es ift meine Schulb! -Aber boch nicht meine gang allein. Die Frauen, bas heißt die Madchen unfres Bolfs, find auch mit schuld baran! Du ftaunft? Wohlan, Bilbe, haft bu eine einzige Bandalin bir als Freundin an das Berg gezogen? Gugenia, die Briechin, bes geringen Mannes Rind, fteht bir viel näher als unserer Edelinge Frauen und Töchter. Ich will nicht fagen - ferne fei's von mir! - bie Banbalinnen find fo - fernfaul und entartet wie ach! bie meisten bon uns Männern. Gewiß nicht! Aber unter biesem Simmel, in brei Menschenaltern, find auch fie - gefunten. Gold, But, Tand, Uppigkeit und nochmal Gold füllen ihre Seelen. Rach Reichtum gieren fie, nach maßlofem Benuß - wie die Romerinnen faft. Ihre Geelen find ichlaff geworben: Silbe's Begeifterung teilt, verfteht feine." "Ja, fie find eitel und flach und ichal," flagte bie Fürstin. - "It's ba ein Bunber, bag wir Junglinge die Che mit diefen fehr anspruchsvollen Buppen nicht fuchen? Beil ich reich bin, haben Bater und noch beangstigender, aufdringlicher Mutter und felbft - nun, ich will's nicht fagen! Rurg: viele Dutend Bandalinnen hatt' ich fcon zu Frauen, hatt' ich ja gefagt! - Aber ich fagte: nein. Reine liebte ich! Rur Diefes Rind, biefes

fleine Griechenmädchen hat's mir angethan. Ich liebe sie so heiß, so vom ganzen Grund ber Seele! Und auch so treu! So für das ganze Leben!" —

Silbes Blid flog von ihrem erhöhten Sit über ihn

hinweg nach ben gitternben Borhängen.

"Und nun - jest - lieb' ich fie mehr benn je, die Berle, die ich verloren. Sie hat - fo schont fie mich Unwürdigen, fo ehrt fie die Liebe, die fie einft mir geschenkt! - Sie hat bir nicht einmal gefagt, mas ich an ihr verschulbet, mas ich gefrevelt. Aber" - hier richtete er sich auf und fein männlich schönes, fraftvolles Untlig verklärte jest edelfte Empfindung - "ich habe mir's auferlegt als Buge, falls fie bir's verschwiegen, bir's felbst zu geftehen! Schreib ihr bas: vielleicht bentt fie bann minder hart von mir. - Es ift mir allerschwerfte Strafe, bir's zu fagen: benn, o Fürstin Silbe, boch wie eine Göttin, ja wie die Schutgöttin unfres Boltes verehre ich bich: - es ift mir wie ber Tob, bag bu mich nun verachten wirft. Aber bu follft es miffen! Ich habe so sagen sie, ich weiß es nicht mehr, aber es wird wohl fein — ich habe — um Eugenia — ich that's im Rausch - nach einem Ocean von Bein, - aber ich hab's eben boch gethan! Und nicht wert bin ich, fie je wieder gu schauen! - Ich habe . . . - "

"Nicht du, der Wein, Geliebter, hat's gethan," rief da eine jubelnde Stimme und an seine breite Brust schmiegte sich, leidenschaftlich und doch so verschämt, eine schlanke Gestalt. Und sie streckte, ihn mit der Rechten heiß umarmend, die Fingerlein der Linken vor seinen Mund, ihm das Reden zu wehren.

"Eugenia," rief ber Riese und er errötete über und über. "Du hast gehört? Du kannst verzeihn? Du liebst mich noch." "Bis in ben Tod! Bis in das Grab! Nein, bis über ben Tod hinaus! Ich bränge zu dir in das Grab, versör' ich dich! Bei dir! Im Leben und im Tod! Denn ich siebe bich."

"Und bas ift ewig," fagte Silbe, ftreifte leicht über bes jungen Beibes haar und schwebte hinaus, bie Glücklichen allein laffend mit ihrem Glück.

## Zweites Buch.

# Jm Kriege.

#### Erftes Kapitel.

An Cornelius Cethegus Caefarius Protopius von Caefarea.

"Es hat keinen Sinn mehr und keinen Grund, meinen Namen zu verschweigen. Man würde den Bogel doch erkennen: — am Gesang. Und jeht bin ich schon fast gewiß, daß diese Blätter in Byzanz nicht ergriffen werden: denn bald schwimmen wir auf den blauen Wogen.

Also bennoch: Krieg mit den Bandalen! Die Kaiserin hat ihn durchgesett. Sie behandelte den Gemahl, seit er zauderte, sehr fühl, eigentlich recht schnöde. Das wirkt immer. Welcher Beweggrund sie zu diesem Kriege drängte und drängt, — die Hölle weiß es gewiß, der Himmel ungenau und ich gar nicht.

Bielleicht soll ber Ketzer Blut ihr wieder einige Schock Sünden abspülen. Ober sie hofft auf die Schätze, die in dem Kapitole zu Karthago, aus allen Ländern von Geisserichs Raubschiffen zusammengeplündert, gehäuft liegen: auch der Tempelschatz von Jerusalem ist darunter. Kurz, sie wollte den Krieg und wir haben ihn.

Ein frommer Bischof aus einer asiatischen Grenzstadt — Agathos heißt der Mann — kam nach Byzanz. Die

Kaiserin beschied ihn zu geheimer Unterredung: ich weißes von Antonina, Belisars Gemahlin, die allein noch zusgegen war. Theodora zeigte ihm einen Brief, den er dem Persertönig geschrieben. Der Bischof siel vor Schreck zu Boden. Sie stieß ihn an mit der schmalen Spize ihres goldnen Schühleins. "Steh auf, o Agathos, Mann Gottes," sagte sie, "und träume heute Nacht, was ich dir jetzt sagen werde. Und erzählst du diesen Traum nicht morgen vor Mittag dem Kaiser, so gebe ich ihm morgen nach Mittag diesen Brief und vor morgen Abend, o Heistigster, bist du enthauptet."

Der Bischof ging und träumte wie besohlen, wahrsicheinlich ohne zu schlafen. Und noch vor dem Frühdad des andern Tages meldete er sich bei Justinian und erzählte ihm in äußerster Aufregung, — sie war nicht geheuchelt! — Christus sei ihm diese Nacht im Traum erschienen und habe ihm besohlen: "Geh hin, v Agathos, zum Kaiser und schilt ihn, daß er kleinmütig den Plan aufgegeben, mich zu rächen an diesen Kehern. Sag ihm: so spricht Christus der Herr: zeuch aus, Justiniane, und sürchte dich nicht. Denn ich, der Herr, werde die beistehen in der Schlächt und werde beugen Afrika und seine Schäte unter deine Herrichast."

Da war Justinian nicht mehr zu halten. Der Krieg ward beschlossen. Der widersprechende Präsectus Prätorio liegt, abgesetz, im Kerker. Belisar ist zum Feldherrn ernannt. Bon den Kanzeln aller Basiliken in Byzantion verkünden die Priester den Traum des frommen Bischofs. Die Soldaten werden zu Hunderten in die Kirchen besehligt, wo ihnen Mut eingepredigt wird. Hospeamte rusen den Traum auf den Straßen aus, im Hasen, auf den Schiffen. Auf Besehl der Kaiserin hat Megas, ihr schönster Hosse und Leibbichter, den Traum in griechische und latei-

nische Verse gebracht. Sie sind überraschend schlecht, — schlechter als selbst unser Wegas sie gewöhnlich liesert: aber man merkt sie leicht: und so brüllen benn Tag und Nacht Soldaten und Matrosen in den Gassen und in den Weinschänken, wie die Kinder, die im Finstern singen, um sich Mut zu machen — denn eigentlich ist es unsern helben noch immer nicht recht wohl bei der heiligen Wassersahrt nach Karthago! — so singen wir unablässig:

Chriftus tam jum frommen Bischof! Chriftus mahnte Justinian: "Räche Chriftus, Justinianus, an ben schnöben Arianern. Chriftus selbst ichlägt die Bandalen, unterwirft bir Afrika!"

Das Gedicht hat zwei Borzüge: erstens, daß man es beliebig oft wiederholen kann. Zweitens, daß es ganz gleich ist, mit welchem Bers man ansängt. — Die Kaiserin sagt, — und sie muß es wissen, — der heilige Geist selbst habe es Megas eingegeben. In diesem Fall haben den heiligen Geist im dritten Fuß des dritten Berses die Trochäen — ganz wie oft einen sehr unheiligen Hosdichter — im Stich gelassen.

Wir sind Tag und Nacht an der Arbeit. In den Straßen von Byzanz wiehern die kleinen, zottigen Gäule der Hunnen; darunter sind sechshundert treffliche Bogenschützen zu Pserde, Aigan und Bleda, Ellak und Bala, hunnische Häuptlinge, führen sie an. Dazu sechshundert Heruler, die Fara führt, ein Königssohn dieses Volks: Germanen sind's, im Solde Justinians: denn nur "Desmant schneidet den Demant," sagt Narses; "immer Germanen gegen Germanen," 's ist unser altes Lieblingsspiel.

Aber auch von anderen Barbaren, bie wir unfere "Berbundeten" nennen — bas heißt wir "ichenken" ihnen

Geld oder Getreide und sie zahlen dafür im Blut ihrer Söhne — durchziehen starke Haufen unsere Straßen: Jaurier, Armenier und andere unter Führern eignen Stammes von den Bölfern unseres Reiches stellt die besten Krieger Thrakien und Juhrikum. Und im Hasen schaffe, ungeduldig im Ostwind an ihren Ankern zerrend, die Schnäbel kampsverlangend nach Westen gerichtet.

Allmählich wird das Heer eingeschifft: 11000 Mann zu Fuß, 5000 Reiter, auf fünshundert Kielen mit 20000 Matrosen. Darunter als beste Kampsichisse 102 raschssegelnde Dromonen, bemannt mit 2000 Ruderern auß Byzanz die andern Matrosen sind Ügypter, Jonier, Kiliker. Das Ganze ist ein gar schöner, kriegerischer Anblick, den ich lieber schaue, als beschreibe; das Herrlichste daran aber ist Besisarius der Held, umgeben von seinen Leidwächtern, den Schilbenern und Lanzenträgern, kampserprobten Männern, erlesen auß allen Böstern der Erde.

Schon liegt ber Seeweg halb hinter uns. Ich schreibe bir bies im Hafen von Syrakus.

Bis jeht ging alles mit wunderbarem Glück von statten: ja die Göttin Tyche, die ihr Lateiner Fortuna nennt, bläst in unsre Segel. Zu Ende des Junius war die Sinschiffung beendet. Da ward das Feldherrnschiff, das Belisar tragen sollte, an das User vor den Kaiserpalast entboten. Erzbischof Epiphanius von Byzanz erschien an Bord, einen Arianer, den er soeben umgetaust auf das katholische Bestenntnis, brachte er als letzten Mann an Bord: dann segnete er das Feldherrnschiff und Belisar und uns alle, auch die heidnischen Hunnen, stieg wieder in sein Boot und hinaus rauschte, unter den Jubelrusen von vielen Tausens

ben, das Feldherrnschiff voran, die ganze Flotte. Gar fromme Leute sind wir alle, welche die Kaiserin und der so gelehrig träumende Bischof und Justinianus entsenden, die Keher auszutilgen. "Es ist ein heil'ger Krieg — für Christus kämpsen wir." So oft haben wir's gesagt, daß wir's jeht selber glauben!

Über Berinthus - Beratlea nennt man's jest - ging bie Kahrt nach Abndos. Da haben berauschte Sunnen Streit angefangen unter einander und zwei einen britten erichlagen. Sofort ließ Belifar auf bem Sügel oberhalb ber Stadt beibe aufhängen. Die hunnen, jumal die Befippen ber Gehängten, lärmten: auf Totichlag ftehe nach Sunnenrecht burchaus nicht ber Tob: - ich vermute, bas Sunnenrecht läßt bie Erben bes Ermorbeten mit ben Mördern auf beren Roften faufen, bis alle auf ber Erbe liegen. Und wann fie erwachen, fuffen fie fich und alles ift bergeffen: benn bie hunnen find argere Trinter als bie Germanen: und bas fagt viel! - Und nur gum Rampf für ben Raifer verpflichte fie ihr Soldvertrag, aber nicht nach Römerrecht burfe ber Raifer fie richten. Belifar versammelte bie hunnen unter bem Galgen, an bem Die beiden baumelten, umftellte fie mit feinen Betreueften und brullte fie an wie ein Lowe. Ich glaube nicht, daß fie fein Latein. - bas heißt eigentlich bas meine: benn ich habe ihm die Rede einstudiert - verstanden, aber er wies gar oft auf bie beiben am Galgen ba oben: bas verstanden fie. Und - nun folgen fie wie die Lämmlein.

Beiter ging die Fahrt über Sigeum, Tänarum, Metone. Dort starben uns gar viele Leute: benn der Proviantmeister zu Byzanz hatte das Soldatenbrot, statt es zweimal zu baden, in den öffentlichen Bädern (wie appetitlich! aber freilich: gratis!) als rohen Teig ins Wasser senten, dann von Wasser ganz gesättigt, rasch auf glühen-

ben Platten äußerlich bräunen lassen. So wog es viel schwerer — nach dem Gewicht wird er aber vom Kaiser bezahlt! — und er gewann bei jedem Psund gar viele Lote. Jeht aber löste es sich mit sanster Lieblichkeit auf in stinkenden Brei: fünshundert Mann sind uns daran gestorben. Der Kaiser ward benachrichtigt: aber Theodora sprach für den armen Proviantmeister, das Zehnsache seines Gewinnes soll er ihr für ihre christliche Fürditte haben zahlen müssen — und der Mann erhielt nur eine Vermahnung: so hörten wir nämlich später. Son Metone ging es über Zaknthos auf Sicilien zu, wo wir nach sechzehn Tagen auf einer alten, jeht nicht mehr benutzten Reede — Kaukana heißt der Ort — gegenüber dem Atna vor Anker gingen.

Aber — aber! Jeht kamen bem Helben Belifarius nachträglich die schweren Gedanken! Er ist ja so kampsbegierig, daß er blindlings drauf lossährt, zeigt man ihm irgendwo einen Feind. Allein nun wachsen die Sorgen. Keiner der vielen Späher, die von Byzanz aus, schon lange vor unserer Absahrt, nach Karthago waren geschickt worden, ist zurückgekehrt: weder nach Byzanz noch an die ihnen angegebenen Stationen unserer Fahrt. So wußte nun der Feldherr von den Bandalen soviel, wie von den Leuten auf dem Monde.

Was es für Menschen sind, wie ihre Ariegsführung, wie er ihnen beikommen solle, — keine Uhnung! Dazu tritt, daß die Soldaten in ihre alte Furcht vor der Flotte Geiserichs zurückgefallen sind — und keine Kaiserin an Bord, die wieder jemand träumen lassen könnte! Die Hinketrochäen des Leibdichters werden nur selten mehr gessungen: — das Singen ist ihnen verleidet: stimmt einer das Lied an, halbverdrossen, so hauen ihn gleich zwei andre. Nur die Hunnen und die Heruser — zur Schande

Dahn Berte, IX.

ber Romäer fei's gesagt! - enthalten fich bes lauten Jammerns: fie ichweigen finfter. Jeboch unfere Rrieger - bie Römer! - icheuen sich nicht, offen zu rufen: auf bem Lanbe murben fie mader fechten - bas feien fie gewöhnt: - aber greife ber Feind auf offner See an, murben fie bie Matrofen zwingen, eiligft mit Segel und Ruber bavonzufahren: auf ichwantem Schiffe fechten mit Germanen und Wellen und Wind zugleich, bas tonnten fie nicht, ftebe auch nicht in ihren Dienstverträgen. farius aber qualte am meiften bie Ungewißheit über bie Blane ber Feinde. Wo ftedt fie benn, Diese allgefürchtete Flotte? Daß man gar nichts von ihr fieht und bort. bas wird unheimlich. Liegt fie hinter einer ber naben Infeln im Berfted? Dber halt fie, auf uns lauernb, Wache an der Rufte von Ufrika? Wo? Und wo follen mir lanben?

Ich meinte gestern, das hätte er sich etwas früher überlegen müssen! Er aber brummte in seinen Bart und bat mich, seine Fehler nach Krästen gut zu machen. Ich solle nach Sprakus gehen und dort unter dem Borwand, von euren ostgotischen Grasen daselbst Vorräte einzukausen, über diese Bandalen erkunden alles, was er nicht weiß und doch wissen muß. Seit gestern bin ich nun hier in Sprakus und frage alle Leute nach den Bandalen. Und alle Leute sachen mich aus und sagen, ja, wenn das Besisar nicht weiß, wie sollen wir es wissen? Wir sühren ja nicht Krieg mit ihnen. — Wir scheint, sie haben Recht: diese Unverschämten."

# Bweites Kapitel.

"Triumph, o Cethegus! Des Belisarius altes Glück schwebt ob den Wimpeln unsrer Maste! Die Götter selbst verblenden die Bandalen! Sie nehmen ihnen den Berstand: — so müssen sie wohl ihr Verderben wollen. Hermes bahnt uns die Pfade, räumt uns Gesahr und Hemmnis aus dem Wege.

Die Flotte der Bandalen, das Schreckbild unser Tapfern, schwimmt harmsos von Karthago hinweg nach Norden, während wir mit allen Segeln — der Ostwind bläht sie lustig — von Sicilien auf blauer Flut, von Delphinen umspült, nach Westen, nach Karthago sliegen. Wir durchschneiden wie im Festzug die freundlich gekräuselten Wellen! Kein Feind, kein Späher weit und breit, der uns hemmte oder der unser Nahen warnend vorverkündete den Bedrohten, denen wir, wie, aus heitrem Himmel stürzend, ein Meteor, auf den Nacken schmettern werden.

Und daß dies alles zu des Feldherrn Kenntnis kam, daß er diese Kenntnis sofort verwerten kann: — das ist des Prokopius Berdienst. Oder ehrlicher gesagt: des blinden Bufalls, jener launischen Göttin Tyche, welche mir — freilich bin ich kein Philosoph! — vielmehr als die Nemesis die Geschicke der Bölker zu leiten scheint.

Ich schrieb zulett, daß ich ziemlich ratlos, nicht ohne einige Berlachung durch die Spötter, in den Straßen von Sprakus umherlief und alle Leute fragte, ob sie keinen Bandalen gesehen hätten? Eben hatte wieder einer, diesmal war es ein gotischer Seegraf, mit Lachen die Achseln gezuckt: Totisa heißt er und ist ebenso schön als übermütig. "Sucht euch eure Feinde selber," rief er.

"Biel lieber führ' ich mit den Bandalen, euch aufsuchen und untertauchen," meinte er. Und noch dachte ich darüber nach, wie richtig dieser junge Barbar den Borteil seines Bolfes und die Thorheit seiner Regentin erkannt hatte, als ich, unwillig über den Goten und über mich selber und am meisten über Belisar, um eine Straßensecke bog und fast mit der Nase rannte wider einen Entgegenkommenden. Wirklich: Hegelochos war es, mein Schulkamerad von Cäsarea her, der sich — das wußte ich — irgendwo auf Sicilien als Kausherr, als Kornspekulant, niedergelassen hatte: ich wußte aber nicht, in welcher Stadt.

"Bas suchst du hier?" fragte er nach den ersten Worten der Begrüßung. "Ich? — Ich suche nur eine Kleinigkeit," erwiderte ich verdrießlich, denn ich sah schon im Geiste sein spöttisches Lachen. — "Ich suche überall anderthalb bis zweihundert vandalische Kriegsschiffe. Weißt du etwa, wo sie geblieben?" "Jawohl, das weiß ich," antwortete er, ohne zu lachen. "Die liegen im Hasen von Karalis auf Sardinien." "Allwissender Weizenhändler," rief ich, starr vor Staunen, "wo hast du das ersahren?" "In Karthago," sagte er ruhig, "das ich erst vor drei Tagen verlassen habe." Kun aber ging es an ein Fragen! Und so oft ich auf den klugen, verttändigen Mann wie auf einen Schwamm drückte, so oft sloß der Strom der für uns wichtigsten Nachrichten heraus.

Also! Wir haben für unsre Flotte nichts, gar nichts von der vandalischen zu fürchten. Die Barbaren haben noch keine Uhnung, daß wir im vollen Anzug sind gegen sie. Der Kern ihrer Kriegsmacht ist auf den gefürchteten Galeeren nach Sardinien verschieft. Gelimer hegt weder sur Karthago noch für irgend eine Stadt an der Küste Besorgnis. In Hermione weilt er, in der Provinz Byza-

 $b_{\overline{\mathbb{Q}}}$ 

cene, vier Tagreisen von der See. Was mag er da treiben, an dem Saum der Wüste? So können wir, sicher vor jeder Gefährdung, hinübersegeln und, wohin Wind und Welle und unser Wille uns führen, landen in Ufrika.

Während dieses Gespräches und indem ich ihn unablässig aussorschte, hatte ich den Arm um des Freundes Nacken geschlungen: ich warf die Frage hin, ob er nicht mit mir in den Hasen Arethusa kommen und sich mein Schiff ansehen wolle, das dort vor Anker lag? Es sei ein Schnellsegler neuer Bauart. Der Kausherr sagte zu: sowie ich ihn aber glücklich an Bord hatte, riß ich das Schwert heraus, durchhieb das Tau, das uns an den Erzring des Hasendammes band, und besahl meinem Schiffsvolk, schleunig davonzusahren nach Kaukana.

Begelochos erichrat und ichalt und brohte. Ich aber befänftigte ihn: "Berzeihe biefe Entführung, Freund: es ift gang unerläglich, daß Belifarius felbft, nicht bloß fein Rechtsrat, mit bir fpricht, daß er felbft bich ausfragt. Denn er weiß boch allein, worauf alles ankommt. Und die Berantwortung, etwas Wichtiges nicht gefragt ober eine Antwort falsch verstanden zu haben, — die übernehme ich nicht. Dich hat ein Gott, ber ben Bandalen gurnt, mir gesendet: webe mir, macht ich mir's nicht zu Rugen. Du mußt bem Felbherrn alles fagen, mas bu erfundet haft, bu mußt unfere Schiffe nach Ufrita begleiten. ia führen. Und biefe Gine unfreiwillige Fahrt nach Rarthago wird bir reicheren Gewinn abwerfen aus bem Rönigshorte ber Bandalen, als wenn bu viele hundertmal mit Beigen bin- und bergefegelt warft. Und ben Lobn, ber bein im himmel wartet fur beine Mitwirfung an ber Bernichtung ber Reter, - ben will ich bir babei noch gar nicht verrechnen." Er schmungelte, er beruhigte fich, er lachte.

Aber noch viel freudiger schmunzelte Belisarius der Helb, als er den Mann "frisch aus Karthago" vor sich sah und ihn ausfragen konnte so recht nach Herzenslust. Wie lobte er mich — für den Zusall dieser Begegnung! Mit Tubaschall ward der Befehl zur Absahrt gegeben. Wie sliegen die Segel in die Höhe! Wie rauschen unsere Schiffe stolz dahin! Weh dir, Bandalia, und hochgetürmte Burg des Geiserich!

Beiter ging die rasche Fahrt über die Inseln Gaulos und Melita, die das adriatische Meer vom tyrrhenischen schieden. Bei Melita sprang der Wind, wie von Belisar bestellt, noch frischer ein, als starker Ost-Süd-Ost, der uns am Tage darauf schon bei Kaput-Bada an die Küste Afrikas trieb, fünf Tagemärsche von Karthago. Das heißt: für einen raschen Wandersmann ohne Gepäck: wir werden wohl viel längere Zeit brauchen. Belisar ließ die Segel streichen, die Anker sallen und berief alle Heersührer auf sein Feldherrnschiff, Kriegsrat zu halten. Denn nun gilt es, zu entscheiden, ob wir die Truppen ausschiffen und zu Lande gegen Karthago sühren, oder ob wir sie auf der Flotte behalten und jene Hauptstadt von der See her erobern sollen. Die Ansichten widerstreiten sich sehr.

Es ift entschieben: wir ziehen zu Land auf Karthago. Wohl machte Archelaos, ber Quästor, geltend, man habe keinen Hafen für die Schiffe ohne Bemannung, keine Festung für die Bemannung ohne Schiffe. Jeder Sturm könne sie ins offene Meer zerstreuen oder an die Klippen des Gestades wersen. Auch den Wassermangel auf der Küstenstrecke hob er hervor und den Mangel an Nahrungsmitteln: "Daß nur ja dann — das bitte ich

mir aus! - bon mir als Quaftor feiner mas zu effen verlangt!" rief er gang erbittert. "Gin Quaftor, ber nur bas Umt hat, aber fein Brot, tann euch mit seinem Umt nicht fattigen." Er riet, jur Gee nach Rarthago ju eilen, ben Safen Stagnum bort, ber bie gange Flotte aufnehmen fonne und gur Beit völlig unverteibigt fei, gu befegen und von ba, von bem Schiffslager aus, auf die Stadt loszubrechen, die man beim ersten Anlauf nehmen konne, wenn wirklich ber Ronig und fein Seer vier Tagemariche weit von der Rufte im Binnenlande weile. Aber Belifar fprach: "Gott hat unferen beigeften Bunfch erfüllt: er hat uns Ufrita erreichen laffen, ohne - bisher - auf die feindliche Flotte zu ftoken. Sollen wir nun gleichwohl auf See bleiben und vielleicht boch jenen Schiffen noch begegnen, vor welchen unfere Leute einfach zu fliehen broben? Bas die Sturmgefahr betrifft, - beffer die Schiffe geben leer zu Grunde als gefüllt mit uns. Sest haben wir noch ben Borteil, die ungerufteten Feinde ju überrafchen: jebe Bogerung verftattet ihnen, fich zu ruften. Bier tonnen wir lanben ohne Gefecht: anderwarts und fpater muffen wir vielleicht schon die Landung erkampfen gegen ben Wind und gegen ben Feind. Daher fag' ich: hier landen wir! Wall und Graben um das Lager erfett uns die fehlende Festung. Um die Berpflegung bangt nur nicht! Schlagen wir die Reinde, fo erbeuten wir auch ihre Borrate." Go Belifar. Ich fand - wie meift - feine Grunde fehr fcmach, aber feinen Mut fehr ftart. Die Wahrheit ift: er mahlt ftets ben nachsten Weg in ben Rampf.

Der Kriegsrat war aus. Belifars Wille geschah.

Wir brachten die Pferde, die Waffen, das Gepäck, die Kriegsmaschinen auf das Land. Gegen vierzehntausend Krieger und neunzehntausend Matrosen fingen an zu schaufeln, zu graben, Pfähle einzurammen in den heißen, trockenen

Sand: nur tausend Mann bezogen die Posten und tausend Matrosen blieben auf den Schiffen: der Feldherr that den ersten, aber, ununterbrochen fortarbeitend, auch den letzten Spatenstich: sein Schweiß tränkte reichlich die afrikanische Erde: — und, angespornt von solchem Beispiel, wetteiserten alle so wacker, daß, noch bevor die Nacht einbrach, Graben und Wall und sogar die Umpfählung vollendet war um daß ganze Lager. Nur je fünf Pseilschützen verbleiben die Nacht über auf jedem Schiff.

Soweit ware alles gut. Auch Speisevorrate bergen noch unsere weitbauchigen Schiffe, bant ber oftgotischen Birtlichkeit auf Sicilien. Denn alles, mas ein Beer irgend braucht für Mann und Rog, überließen uns diese Tolpel - ber unbequeme Totila, ber uns nicht wohl will, ward gleich abberufen, - auf ber gelehrten Regentin Befehl faft geschenkt und auf unsere erstaunte Frage erwiderten sie auf des gelehrten Cassiodorius Weisung: "ihr bezahlt uns, indem ihr uns an ben Bandalen racht." Run, Juftinian wird ihnen ichon lohnen! Db nicht ber gelehrte Mann Die Fabel fennt, wie der Menich burch Silfe bes Roffes ben diefem verhaßten Birfch erjagte und erlegte? Diesen Ginen Ritt hatte bas freie Tier ihn auf seinen Ruden genommen: - nie wieder ward es ben Reiter los! Aber - bas Baffer geht zu Ende. Das mitgeführte ift fnapp, schlecht, faulig. - Und ohne Waffer für Menschen und Tiere viele Tage lang unter afrifanischer Conne marschieren? Wie wird bas enden?

Jest glaub' ich es wirklich balb felbst, daß wir Gottes auserlesene Lieblinge sind: wir, Justinians des Wahrhaftigen und Theodoras der Reuschherzigen Krieger! Oder haben umgekehrt Bolk und König der Bandalen so schweren

Born bes himmels auf fich gelaben, daß unabläffig Bunber geschehen gegen biefe Barbaren und zu unferen Gunften?

Geftern Abend maren wir alle, vom Feldherrn bis zum Ramel, in ichwerer Sorge um Baffer. Beute fruh bringt mir ber Stlave Agnellus - er ift ein Landsmann von bir, o Cethegus, eines Fischers aus Stabia Cohn! - in bas Belt gange Umphoren toftlichften Quellwaffers. Richt nur gum Trunt, gum Babe reichlich langend! Mit ben letten Spatenftichen haben unfere Beruler am Ditrand bes Lagers eine mächtig hervorsprudelnbe Quelle eröffnet: unerhört in ber Proving Byzacene. Zwischen Meer und "Bufte"! Co nennen nämlich die Leute hier alles Land füdwestlich der großen Straße, auf der wir ziehen: freilich gang mit Unrecht: es ift jum Teil fehr fruchtbar: boch es ift alter Buftengrund und geht oft unmerklich in die mahre Bufte über. Jedenfalls fprudelte uns diefer Quell aus ringsum trodnem Sandboden! Und fo reich ift ber Bafferftrahl, daß Menschen und Tiere trinken, tochen und baben fonnen und das ichlechte Waffer aus den Schiffsichläuchen fortgegoffen und burch bas trefflichfte erfett werben mag! Ich eilte gu Belifarins und wünschte ihm Glud. nur um bes wirklichen Rugens biefes Fundes willen, auch zu ber Beissagung bes Sieges, Die barin liegt. "Dir iprudelt Baffer aus ber Bufte, mein Feldherr!" rief ich. "Das bedeutet mühelosen Sieg: bu bift bes Simmels Liebling und feiner Bunber." - Er fcmungelte. Man hört fo was immer gern.

Er gab mir Auftrag, einen Lagerbefehl aufzuseten, ber bei bem Aufbruch jeder Schar verlefen werden foll.

Ein paar Dugend unserer lieben Gunnen sind nämlich in bas Land getrabt und haben bie gerade reifen Früchte

auf den Feldern geplündert: — fie kamen darüber in Wortwechsel mit den römischen Colonen. — Da die Hunnen leider ihr Latein nur mit Ledergeißeln sprechen und mit Lanzenwürsen, gab es bei der Unterredung ein paar Tote. Natürlich nur auf Seite der bösen Bauern, welche die Hunnengäule sich nicht satt fressen lassen wollten an ihrem besten Korn. Unsere lieben Hunnen schnitten den von dem Bandalensoche glücklich Besreiten die Köpse ab, hingen sie an die Sattelknöpse und brachten sie dem Feldherrn zum Nachtisch mit. Belisarius schäumte. — Er schäumt oft! Und wenn Belisarius blist, muß meist Protopius donnern.

So auch jest. Ich schrieb alfo einen Lagerbefehl, baß wir ja vielmehr gang im Gegenteil bie Erretter, Befreier und Beglüder ber Provinzialen feien und baber weber ihre beften Getreidefelder für unfere Pferdeftreu anfeben, noch auch mit ihren Ropfen Fangball fpielen burften. "In diesem Fall," schrieb ich, fehr überzeugend, - "ift bergleichen nicht bloß frevelhaft. - nein! es ift fogar bumm. Denn nur beshalb burfte unfer Säuflein magen, ju landen. weil wir vorausseten, daß die Provinzialen ben Bandalen feind. uns aber hilfreich fein werben." 3ch faßte unfere Belben aber noch viel eindringlicher: nicht an ber Chre, nicht am Gewiffen: - am Magen! "Ihr verhungert, o Fürtreffliche," fchrieb ich, "bringen uns die Bauern nichts zu effen. Schlagt ihr fie tot, fo verkaufen euch bie Toten gar nichts mehr und die noch Lebenden fast noch weniger. Ihr treibt den Bandalen die Brovinzialen als Bundesgenoffen zu: bom lieben Gott und feiner Meinung über euch - fie ift ohnehin getrübt! - gar nicht zu reben! Alfo: icont bie Leute: wenigstens vorläufig! - Sonft merten fie gu fruh, bag bie hunnen Belifars ichlimmer find als die Bandalen Gelimers. Wann einmal bes Raifers Finanzbeamte im Lande malten, bann, liebe Entel

Attisas, braucht ihr euch ja keinen Zwang mehr anzuthun: bann haben die "Befreiten" ihre "Freiheit" doch schon würdigen gesernt. Und so arg wie Justinians Steuerseinheber könnt ihr's doch nicht treiben, teure Hunnen und Räuber." So ungefähr, nur mit schöneren Worten zugedeckt, sautete der Lagerbesehl. Wir rücken vor. Von den Barbaren keine Spur. Wo stecken sie? Wo träumt er, dieser König der Vandasen? Wacht er nicht balb auf, so erwacht er ohne Reich!

Bir ruden immer bor. Glud über Glud.

Einen Tagemarsch von unserm Landungsplat bei Kaput-Bada nach Westen, auf der Straße nach Karthago

liegt, nah bem Meere, die Stadt Syllektum.

Die alte Umwallung war freilich feit Beiferichs Tagen niedergeriffen: aber die Ginwohner hatten, die Ginfalle ber Mauren abzuwehren, boch fast bie gange Stadt wieber in eine Art von Berteibigungsftand gefett. Belifar ichidte Borais, einen feiner Leibmächter, mit einigen Schilbenern voraus, einen Sandstreich auf die Stadt zu magen. Er gelang vollkommen. Die Leute schlichen fich, nachdem es finstere Nacht geworben, an die Zugänge - Thore waren fie nicht zu nennen, nur Strafeneingange, fanden fie aber verrammelt und bewacht. Sie verbrachten die Racht in aller Stille in ben alten Festungsgraben: benn es tonnten boch Bandalen in ber Stadt fein. Um Morgen famen bie Bauern ber Umgegend angefahren auf Leiterwagen: es war Marktag. Die Unseren bebrohten die Erschrodenen mit bem Tobe, falls fie mudten, und zwangen bie Fuhrleute, die Rrieger unter ben Decken ber Wagen gu verbergen. Die Bächter von Syllektum räumten ihre Thorfperren hinmeg, die fehnlichst erwarteten Wagen einzulaffen.

Da sprangen die Unfrigen berab, bemächtigten fich ohne Schwertstreich ber Stadt — fein Banbale mar barin besetzten die Curia, das Forum, riefen den fatholischen Bifchof und die edelften Spiegburger von Syllektum biefe find überrafchend bumme Menfchen! - auf bas Forum und erflärten ihnen, nun feien fie frei! Und gludlich: benn fie feien nun Unterthanen Suftinians! Rugleich erbaten fie fich aber mit geschwungenen Schwertern ein Frühftud. Die Sengtoren von Spllettum überreichten Borgis bie Schlüffel ihrer Stadt: leiber fehlten bie bagu gehörigen Thore: biefe hatten Banbalen ober Mauren längst verbrannt. Der Bischof bewirtete fie in ber Borhalle ber Basilita. Borais fagte, ber Bein mar fehr gut. Um Schluß fegnete ber Bifchof Borais und forberte ihn auf, ben reinen, richtigen Glauben recht geschwind herzustellen. Diefer, ein hunne, ift leider Beide: er verftand baber nur mangelhaft, was von ihm erwartet wurde. Aber er wiederholte mir mehrmals, ber Wein war febr gut. Go haben wir benn ichon eine Stadt Afritas gerettet. Um Abend gogen wir alle burch. - Belifar icharfte ftrengfte Manneszucht ein. Leiber gingen babei recht viele Säufer in Flammen auf.

Hinter Syllektum kam uns wieder ein wichtiger Glücksfang. Der oberste Beamte der ganzen königlich vandalischen Post, ein Römer, war schon vor mehreren Tagen mit allen Pferden, vielen Wagen und vielen Sklaven vom König aus Karthago entsendet worden, nach allen Richtungen des Reiches seine Befehle zu tragen. Er hatte auf dem Wege nach Osten von unserer Landung gehört — und mit allem, was er noch bei sich hatte, uns aufgesucht! Alle Briefschaften, alle geheimen Austräge des Vandalen

find in Belifars Sanden! Gin ganzer Rorbwagen voll, — ben ich burchlefen muß.

Es ist wirklich, wie wenn ein Engel bes Herrn uns unsichtbar in das Schreibgemach und in den Beratungssaal des Asdingen geführt hätte. Berus, der Archidiakon der Arianer, hat die meisten Schreiben diktiert. In diesem Priester haben wir uns aber doch gründlich getäuscht: Theodora hielt ihn für ihr Werkzeug. Und er ist Gelimers Kanzler geworden! Seltsam, daß man diese Geheimnisse einem Kömer anvertraut: — und nicht Einen Bandasen zur Bedeckung, zur Überwachung mitgab. Sollte auch Berus noch nicht gewußt haben, wie nahe wir schon waren, als er diese Briese schussos uns gerabezu entgegensander?

Freisich, was für uns zu wissen das Wichtigste wäre, nämlich wo der König und das Heer jetzt stehen, das geht nicht aus den — wochenalten — Briesen hervor. Doch lernen wir daraus endlich, was ihn bewogen hatte, so weit von Karthago und der Küste, am Saum der "Wüste" und in der "Wüste" selbst, zu verweilen. Er hat mit sehr vielen maurischen Stämmen Soldverträge geschlossen und von ihnen viele tausend Mann Fußvolk zugesagt erhalten: — fast so viel als unser ganzes Heer! In Rumidien, in der Ebene von Bulla, sammeln sich diese maurischen Hilfsscharen. Das ist weit, weit westlich von Karthago, nahe dem Saum der Wüste. Sollte der Bandale seine Hauptstadt und alles Land so tief hinein ohne Schwertschlag preisgeben und uns erst dort, bei Bulla, erwarten?

Belisar schickt jetzt — welches Spiel des Zufalls! — burch die vandalische Reichspost Justinians Kriegserklärung an Gelimer und nach allen Richtungen die Aufforderung an die vandalischen Ebelinge, Heersührer und Beamten,

von Gelimer abzufallen: die Aufforderung ist gut! (Ich habe sie selbst versaßt!): "Nicht mit den Vandalen führ' ich Krieg und nicht breche ich den mit Geiserich geschlosse, nen ewigen Frieden. Nur euren Thrannen wollen wir stürzen, der das Recht gebrochen und euren rechtmäßigen König in Fessell gesegt hat. Hessell uns also! Schüttelt ab das Joch so frevler Thrannei, auf daß ihr die Freiheit genießet und die Wohlsahrt, die wir euch bringen: des rusen wir Gott zum Zeugen an."

(Nachtrag: nach Beendigung bes Krieges eingefügt: "Sonderbar! Das ist doch gewiß schön! Und nicht einen einzigen Bandalen hat während des ganzen Feldzugs dieser Lockruf auf unsere Seite gewonnen. Schlaff sind sie geworden, diese Germanen. Aber nicht Ein Verräter war

unter ihnen! -")

#### Drittes Kapitel.

Biele Tagemärsche weit westlich von der Straße, auf welcher die Byzantiner gegen Karthago zogen, und ein gut Stück südlich vom Gebirg Aurasius, diesem äußersten Grenzstreif des vandalischen Gebietes in Ufrika, schon innerhalb der großen, wirklichen Sandwüste, die sich in ungemessener Weite nach Süden, in das unerforschte Innensand des heißen Erdteils dehnt, lag eine kleine Oase. Ein Brunnen trinkbaren Wassers, — im Kreise um denselben einige Dattelpalmen, — in deren Schatten ein steppenselicher Kasen von salzdurchsättigten Halmen, den genügsamen Kamelen ein erwünschtes Futter: — das war alles. Der Boden ringsum flach: nur hier und da, vom Winde zusammengeweht, Wellen des gelben, lockeren, heißen San-

bes — außer ber Dase — wie Falten ber Erbrinde. Rirgends Strauch, Busch ober Hügel: so weit ber Blick im hellsten Licht bes Tages schweifte, — nirgend fand er, woran er hasten mochte, bis er, ermüdet innehaltend, sich senkte, in die nächste Nähe zurücksehrte.

Aber nun war es Nacht.

Und wunderbar, unvergleichlich großartig war jett diese schweigende Einsamkeit, wann über den ganzen himmel hin, den unabsehlich weit gewölbten, die Sterne in unzählbarer Menge und mit einer Lichthelle sunkelten, die sie nur den Söhnen der Wüste zeigen. Wohl begreislich, daß diesen Mauren das Göttliche von jeher in Gestalt der Gestrirne erschienen war: sie beteten in ihnen die lichten, wohlsthätigen Gewalten an, im Gegensatzu Wüstenglut und Wüstensturm: aus der Sterne Wandel, Stellung und Leuchten sorschen sie der Götter Willen und die eigne Zukunft.

Um ben Brunnen her waren aus Hatten ber Wüstenziege die niedern Zelte nomadischer Mauren ausgeschlagen; nur etwa ein halb Dutzend, denn die Horde war nicht vollzählig beisammen; die treuen Kamele, sorglich angespsicht an den Füßen mittels der Zeltstricke und mit Decken umhüllt zum Schutz gegen den Stich der "Nachtmücke", der Kamelsliege, lagen im tiesen Sand niedergestreckt, weit vorgereckt die langen Hälse. In der Mitte des kleinen Lagers waren die edeln Kenner, die "Kampshengste" und die "Milchstuten", zusammengestellt in einen von Seilen und eingerammten Lanzen eingehegten Kreis. Auf der runden Krone einer der Zelthütten ragte ein langer Speersschaft, von dessen Spitze ein Löwensell herabhing: denn dies war das Zelt des Häuptlings.

Der Nachtwind, ber erfrischend von Norbosten, von ber fernen Gee her, wehte, spielte in ber Mahne bes toten

Wüstenkönigs, hob bald die Haut der mächtigen Pranke, bald das Büschelende des Schweises in die Höhe. Phanstastische Schatten sielen dann auf den hellen Sandboden: der Mond stand nicht am Himmel: aber die Sterne leuchsteten so klar.

Tiefe, seierliche Stille ringsum. Alles Leben, auch der Tiere, schien im Schlaf begraben. Nur von den vier mächtigen Feuern her, welche, die nächtlichen Raubtiere von den Herben zu scheuchen, in allen himmelsrichtungen, einen Pfeilschuß von den Zelten, loderten, tönten in langen Zwischenräumen die einfilbigen Anruse der hüter, die sich dadurch selbst wach erhielten und die Genossen zur Wachsamkeit ermahnten.

Lange, lange Beit mahrte biefe feierliche Stille.

Endlich wieherten ein paar hengste, eine Wasse klirrte von draußen, von den Feuern her, und ebendaher drang nun ein leicht geschwungener, kaum vernehmbarer Schritt gegen die Mitte der Belte hin, — gegen das "Löwenzelt". Plöplich stocke der Schritt: ein schlanker, jugendlicher Mann beugte sich vor dem Eingang des Zeltes zur Erde: "Wie? Vor dem Zelte liegst du, Großvater?" fragte der Jüngling erstaunt. "Schliesst du?"

"Ich wachte," antwortete es leise. "Ich hätte es wirklich gewagt, dich zu wecken. Am Himmel steht ein schickstausel Gebild. Ich sah es auftauchen, da ich die Feuerwacht hielt gegen Osten. Eben abgelöst, eile ich zu dir. Die Götter mahnen da von oben her! Aber der Jüngling versteht ihre Zeichen nicht. Du jedoch, weiser Uhnherr! Schau dort, nach rechts, — rechts von der letzten Palme. — Siehst du es nicht?" — "Ich sah es längst. Ich erwartete das Zeichen seit vielen Nächten, ja — seit Jahren." Ehrsurcht und leises Grauen ergrissen den Jüngling. "Seit Jahren! — Du wußtest, was am

Simmel geschehen werbe? - Du bist fehr weise, o Rabaon." - "Nicht ich! Mein Großvater hat es meinem Bater überliefert. Und biefer mir. Bor hundert und etlichen Sahren Da famen fie von Mitternacht über bas Meer. bie weißwangigen Fremden, in vielen Schiffen, geführt von ienem Konig ber Schreden. - mit beffen Ramen beute noch unfere Frauen trotige Rinder ichweigen." "Geiferich!" iprach ber Jungling leife por fich bin: Sag und Grauen bebten in bem Tone. "Damals tam, von gleichem Musgange wie jene Schiffe, ein ichredlich Sternbild am Simmel aufgeftiegen: blutigrot, einer vielhundertsträngigen, flammenden Beigel vergleichbar, brobend geschwungen über unfer Land und Bolf. "Und mein Grogvater, nachbem er ben fürchterlichen Rriegskönig gefehen im Safen von Mocium, fprach zu meinem Bater und zu unfrem Stamme: "Entpflodt die Ramele! Baumt die ebeln Renner und fort! Gen Guben! In ben glubenben Schos ber rettenben Mutter! Diefer Ronia ber Schlachten und fein tampfjaudigenbes Bolf: - fie find es, mas ber Schredensftern Berloren find viele, viele Sahre und Sahrperfündet. zehnte lang alle, die fich wider fie ftemmen: Die Beere von Rom, die Schiffe von Bngang werden von biefen Riefen aus Mitternachtland hinweggefegt werben, wie bie Wolfen, die bem Schreckensstern tropen wollen." Und fo geschah's: bie Sohne unseres Stammes, obgleich fie lieber die langen Pfeile gegen die blonden Riesen geschnellt hätten, folgten bem Rate bes Alten und wir entfamen in bie rettende Bufte. Bonifacius - fo hieß ber Römer Felbherr — erlag. Der Ahnherr hatte es vorher gejagt in bem weissagenben Spruch: "G wird B vernichten. Alber," fügte er bei: "einft, nach mehr als hundert Sonnenighren, fteigt ein Sternbild von Diten auf und bann wird B & vernichten. Undere Stämme unfres Bolfes, Die ben Eindringlingen wehren wollten, an ber Seite ber Raifertruppen, murben, wie biefe felbft, hingemaht von Geiferich, bem Sohne ber Nacht. Und wann fie heulend, die Totenflage wedend, zu unfern Bezelten tamen und uns aufriefen jum Rachetrieg, ba wies fie ber Großvater und fpater ber Bater ab und fprach: "Noch nicht! Noch find fie nicht bezwingbar. Geschlechter ber Menschen mehr als zwei ober brei werben babingeben und niemand wird bestehen bor ben Mitternachtsriefen, nicht bie Romaer gur Gee und nicht wir Sohne ber Bufte. Aber fie werben nicht bauern im Lande ber Sonne, Die Rinder bes Morbens! Schon gar manche bor ihnen, die kamen in unser Mutterland, uns zu bezwingen, uns zu beherrichen, gewaltigere Rrieger als wir, haben wohl uns bezwungen, aber nicht biefe Erbe, Diefe Sonne, Diefe Buften. Sand und Sonne und füße Trägheit haben ben Fremdlingen die Rraft ihrer Urme, bie Scharfe ihres Willens gelöft. Go wird es auch biefen ergeben, ben hochgewachsenen, blauäugigen Riefen. Ihre Rraft wird binmegichmelgen von ihren bidileischigen Leibern, und aus ihren Seelen bie Rampfluft. Und bann, - bann werben wir ihnen wieder abringen bas Erbe ber So war es verfündet, fo ift es geschehen.

Jahrzehntelang konnten unsere Pseilschüßen, unsere Speerschwinger, nicht bestehen vor den grimmen Feinden: aber dann sank ihre Kraft und oft haben wir sie zurückgejagt, drangen sie ein in die heilige Wüste. "Wann einst ein gleicher Stern," verkündete mein Ahnherr, "wiederskehrt, dann ist die Zeit der Fremdlinge verstrichen. Achtet darauf, von wannen wieder ein Geißelstern kommen wird:

denn von dannen kommt der Feind, der die Gelbhaarigen niederwehen wird." Bon Osten kam heute der Stern: — von Osten kommt der Seiger über Geiserichs Volk!

Wohl haben wir Kunde, daß der Kaiser die Landalen mit Krieg überzieht, daß sein Heer gelandet ist im sernen Osten! Aber es stimmt nicht — das andere Zeichen! Wohl heißt G: — Gelimer — der blonde König. Aber J, Justinian, heißt ja der Kaiser der Romäer. Sprich, hast du vielleicht vernommen, wie sich der Kömer Feldsherr nennt?"

"Belifar."

Da sprang ber Greis auf. "Und B wird G, Belifar wird Gelimer vernichten! Sieh, wie blutrot ber Beifielftern herniederglüht! Das bedeutet Schlachtenblut. aber, Sohn meines Sohnes, wir wollen nicht die Sand bazwischenlegen, mann bes Romäers Speer und bes Banbalen Schwert widereinander gezudt find. Leicht mag bis an den Aurasberg der Rampf fich hinziehn: wir weichen tiefer in die Bufte. Lag bie Fremdlinge muten wibereinander und sich einer ben andern verderben. Auch ber Abler ber Romäer wird nicht dauernd hier horsten. Auch ihnen, wie diesen Sochgewachsenen, wird ber Stern bes Unheils aufsteigen. Die Eindringlinge fommen - und vergeben: Wir, die Sohne bes Landes, wir bauern. Gleich bem Sand unserer Bufte manbern wir vor bem Binbe: aber wir vergeben nicht. Und wir febren immer wieder. Das Land ber Sonne bleibt ben Sonnenfohnen. Und wie ber Sand ber Bufte die ftolgen Steinbauten ber Fremdlinge gudedt und verschüttet, fo verschütten wir. immer und immer wiederfehrend, bas frembe Leben, bas in unfer Land fich brangt, barin es nie gebeiben fann. Bir weichen: - aber wir fehren wieder. -"

"Jeboch über zehntausend Männer unseres Volkes hat ber bleiche König geworben zum Krieg. Was sollen biese thun?" — "Zurückgeben bas Werbegelb! Verlassen ber Vandalen götterverlassens Heer! Zu allen Stämmen laß

morgen meine Boten jagen mit diesem Besehl, wo ich bessehlen, mit diesem Rate, wo ich raten kann." — "Dein Rat ist Besehl, soweit der Sand der Wüste wandert. Allein mich schmerzt es um den Mann mit den traurigen Augen! Manchem der Unsrigen hat er wohlgethan, manchem unsrer Stämme ist er Gastfreund geworden, hat ihnen Gastrecht gewährt: was sollen diese dem Gastfreund erweisen?"

"Gastfreunbschaft bis in den Tod! Richt seine Schlachten schlagen, nicht seine Beute teilen wollen. Doch, tommt er zu ihnen, Schutz und Zusslucht zu suchen: — die letzte Dattel mit ihm teilen, den letzten Tropfen Bluts zu seinem Schutz vergießen. Auf, schlag an das Becken! — Wir brechen auf! noch eh die Sonne wacht. Entspsiöcket die Kamele!" —

Der Greis ftand hurtig auf.

Der Jüngling führte mit bem geschwungenen Krummfäbel einen Streich auf ben bauchigen Kupferkessel, der an der Beltthüre hing. Wie ein Hause von aufgestörten Ameisen schwirzten die braunen Männer, Weiber, Kinder durcheinander.

Als die Sonne über ben Horizont emporstieg, war die Dase leer. öbe, totenstill.

Im fernen Suben wirbelte eine Wolfe von Staub und Sand, die der Nordwind immer tiefer landeinwärts zu treiben schien.

# Viertes Kapitel.

Un Cethegus Profopius.

"Wir rücken immer vor. Und zwar wie in Freundes Land. Unsere Helben, sogar die Hunnen, haben es bestriffen, dant weniger meinem Lagerbesehl, als der handsgreissichziten Schahrung, daß sie sich beim besten Wilken nicht soviel Borräte erplündern können mit Gewalt, als ihnen die Leute freiwillig zutragen, falls sie die Bauern bezahlen, nicht berauben. Belisar gewinnt alle Provinzialen durch Freundlichkeit und Güte. So kommen denn von allen Seiten die Colonen an unsere Lager, die wir, müssen wir im freien Felde übernachten, am Abend sorgsältig verschanzen, — und sie verkausen uns alles, was wir gebrauchen, zu billigen Preisen.

Bo es aber angeht, übernachten wir in Städten, fo in Leptis und in Abrumetum. Der Bischof mit ber tatholischen Beiftlichkeit zieht uns entgegen, jobalb unfere hunnischen Reiter sichtbar werben. Die Genatoren', Die vornehmften Burger folgen bald nach. Doch laffen biefe fich gern zwingen'. Das heißt: fie warten, bis wir auf bem Forum fteben: bamit fie, falls wir boch noch alle miteinander von diesen unfindbaren Feinden ins nabe Meer geworfen werden follten, bevor wir Karthago erreichen, fich auf unfere graufame Gewalt berufen konnen für ihre Freundlichkeiten gegen uns. Noch hab' ich, ein paar katholische Geistliche abgerechnet, - keinen Römer in Ufrita gefeben, bor bem ich Uchtung fpurte. Ich meine fast, fie, Die Befreiten, find noch weniger wert als wir. Die Befreier.

Wir legen täglich im Durchschnitt zehn Meilen gehntaufend Schritt - gurud. Beute tamen wir bon Abrumetum über Horrea bis Graffe: - noch etwa vierundvierzig romifche Meilen von Karthago: - ein berrlicher Lagerplat! Unfer Staunen machft bon Tag gu Tag, je mehr wir die Uppigfeit biefer Broving Ufrifa fennen lernen: fie übertrifft alle Schilberung, jebe Ermartuna. Bahrlich, unter biefem Simmel, in biefer Landichaft nicht erschlaffen. - bas mag Menschenkraft übersteigen. Und bieses Graffe! Bier ift ein Landhaus: - richtiger ein ftolzer, fäulengetragener, marmorglanzenber Balaft bes Bandalenkönigs, umgeben von Luftgarten, berengleichen ich nirgend, in Europa ober Afien, geschaut! Rings fprubeln, burch funftvolle Leitungen hergeführt aus weiter Ferne ober auch burch die gauberfundigen Quellfucher aus bem Canbboben erbohrt, fostliche Brunnen. Und welche Fulle von Bäumen! Und barunter feiner, ber nicht die Zweige biegt, unter ber Laft ber herrlichsten Ebelfrüchte! Unfer ganges Beer lagert in biefem Fruchthain, unter biefen Bohlthat fvenbenden Bäumen: jeder Solbat erfättigt sich reichlich und jeder hat sich ben Leberrangen gefüllt: - benn morgen in aller Frühe geht es wieber fort - und boch ift faum eine Minberung mahrzunehmen. Überall welche Fülle von Reben! Alles ringgum voll von Trauben! Biele, viele Sahrhunderte lang, bevor ein Scipio dies Land betrat, haben fleißige Phoniter hier, zwischen Meer und Bufte, Die forgfältig beschnittene Rebe, niedrig gehalten, reihenweise an wenig Fuß hohen Stäblein gezogen. Bier machft ber befte Bein in gang Ufrifa: aus ihren Belmen follen ihn bie Bandalen - ungemischt! - in großen Bugen trinfen. 3ch nippte nur an bem fast ichwargroten Getrant, bas mir Manellus gur Salfte mit Baffer verfeten muß: - und boch fühle ich mich schläfrig. — Ich mag nicht mehr ichreiben! Schlafe mohl, Cetheaus, im fernen Rom! Schlaft wohl, ihr meine Rriegsgenoffen! - Roch einen halben Becher: es mundet gar zu gut! - Schlaft mohl - ber Wein macht gutmutig! - schlaft auch ihr wohl, Barbaren! Es ift gar fo behaglich hier! - Das Gemach. bas mir zugeteilt worben - bie Stlaven, lauter Romer und Ratholiten - find nicht geflüchtet bor uns und bebienen uns mit eifrigfter Befliffenheit - ift gar ichon mit Wandmalereien geziert. Das Bett ift fo weich und beauem! Bom Meere ber weht ein fühler Wind burch bie offenen Kensterbogen. - Roch einen Biertelbecher barf ich wagen! - Und heute Nacht, liebe Barbaren, wo moglich: feinen Überfall! Schlafet ihr wohl, Bandalen, auf daß auch ich fuß ichlafen tann. Ich glaube fast, ichon hat mich die afritanische Rrantheit ergriffen: Die Schen por jeder Unftrengung.

Bier Tagemärsche seit bem Wundergarten von Grasse. Wir übernachten im Freien. Morgen erreichen wir Decimum, nicht mehr ganz neun römische Meilen von Karthago: und noch nicht Einen Bandalen haben wir gesehen. —

Es ist spät Abend. Schon leuchten weithin unsere Lagerseuer: ein schöner Anblick! Etwas Uhnungsvolles liegt in der weichen, dunkeln Lust. Rasch sinkt die Nacht unter den fernen Bäumen im Westen. Da klingen die schafspelzmäntel verschwinden. Sie beziehen die Wachen auf allen drei Seiten. Bur Rechten, im Nordosten, deckt uns ja das Meer und unsere Flotte. Das heißt: heute noch! Morgen sollen die Schisse nicht, wie disher, unseren Zug begleiten können, wegen der Klippen des Vorgebirges

bes Merkur, die hier weit hinausgehen vom Gestade, und welche sie umsegeln müssen. Belisar befahl daher dem Duästor Archelaos, der die Flotte besehligt, sich nicht an Karthago selbst zu wagen, sondern, nach Umschiffung des Borgebirges, vor Anker zu gehen und weitere Besehle zu erwarten. Da wir nun also morgen zum erstenmal ungedeckt von den treuen Begleitern, den Schiffen, vorrücken müssen, auch der Weg vor Decimum durch schlimme Engen sühren soll, hat Belisarius die Zugordnung für morgen sorgfältig im voraus sesstellt und sie schriftlich allen Führern, heute Abend schon, zugehen lassen, morgen früh beim Ausbruch Zeit zu sparen.

Die Tuba wedt die Schläfer mit kriegerischem Ton. Wir brechen auf. Gin Abler fliegt von Westen her aus der Wüste über unser Lager.

Es verlautet, auf unsern alleräußersten Vorposten im Westen habe in der Nacht das erste Zusammentressen mit ein paar seindlichen Reitern stattgesunden. Einer unserer Hunnen sei gesallen, und einer ihrer Geschwaderführer, Bleda, werde vermißt. Allein ich konnte nichts Bestimmtes ersahren. Wohl nur ein Lagergerücht, wie es die Ungeduld der Erwartung schon ein paarmal ausgeheckt hat. Heute Nacht kommen wir also nach Decimum: — morgen Nacht vor die Thore von Karthago: — und wo bleiben die Vandalen?"

# Fünftes Kapitel.

Als Profopius biefe Zeilen schrieb, waren ihm bie Gesuchten viel näher als er abnte.

Die ersten Strahlen ber Morgensonne schossen aus dem Meer empor, gliterten auf den Wellen und leuchteten über den gelbbraunen Sand des Wüstensaumes hin, da jagte in das Lager des Königs, ein paar Stunden südwestlich von Decimum, hastig ein Dutend vandalischer Reiter herein. Gibamund, der sie geführt, und Ammata, der junge, sprangen von den Rossen. "Was bringt ihr?" riesen sie Lagerwachen an. "Sieg," erwiderte Ammata. "Und einen Gesangenen," fügte Gibamund bei.

Sie eilten, ben Ronig zu weden. Aber biefer trat ihnen, vollgeruftet, aus feinem Belt entgegen. "Ihr feid mit Blut besprengt - beibe - auch bu, Ammata! -Bift bu verwundet?" Bange Sorge gitterte in feiner Stimme. "Rein!" lachte mit leuchtenden Augen ber ichone Rnabe. "Es ift Feindesblut!" "Das erfte, bas vergoffen wird in diesem Rrieg," fprach ber Ronig tief ernft - "befledt beine reine Sand! D hatt' ich nicht eingewilligt! -" "Das ware fehr ichade gewesen," rief Gibamund dazwischen. "Unfer Rind hat feine Sache gut gemacht! - Beh, Rleiner, hole Silbe herbei aus meinem Belt, indes ich berichte. -Mfo! - Lange genug haben wir's mit fnirschender Ungebulb ertragen, bag bu uns gar fo fern hielteft von ben Feinden, nur in weitem Abstand, ungeahnt von ihren äußersten Boften, ihren Bug begleitend. Als bu nun biefe Nacht endlich verstatteteft, ihnen näher als sonft in die Flanke zu reiten, um zu erforschen, ob fie wirklich beute, ungebedt von ber Flotte, auf Decimum marichieren und alfo nach Mittag burch bie ,Enge Strafe' gieben werben. Du meintest, wenn wir ohne viel Larm einen Gefangenen einbringen könnten, um ihn auszuforichen, fo mare bas ermunicht. Wohlan, wir haben nicht nur einen Gefangenen, wir haben mehr: einen wichtigen Streifen Bergament haben wir bei ihm gefunden! - Und bas ift gut: benn ber Mann verweigert jede Austunft. - Siehft bu, ba bringen sie ihn. Dort kommen Thrasarich und Eugenia! — Und da zieht schon Ammata an der Sand Hilbe herbei!" "Billfommen," rief die junge Frau bem Geliebten entgegen. Doch wehrte fie schämig feiner Umarmung. Denn bereits ftand ber Gefangene por bem Ronia: finftere Blide ichoß er, die Sande auf ben Ruden gebunden, unter buichigen Brauen auf die Bandalen. - zumal aber auf Ummata: - von feiner linten Bange fiderte bas Blut auf bas weiße Schaffell, bas feine Schultern bebedte; auch fein Untergewand - es reichte nur bis an die Rniee war von ungegerbtem Leber; feine Fuge maren unbeschuht; ber rechten Gerse war mit Riemen ein mächtiger Sporn angeschnallt; vier golbene Bierscheiben, wie fie, unferen Orbenszeichen vergleichbar, zur Ehrung tapferer Thaten. bom Raifer und beffen Feldherrn verliehen murben, maren auf bem aus fehr bidem Leber gefertigten Bruftpanger angeheftet.

"Wir ritten also, nur eine Zehnschaft Bandalen hinter uns und zwei Mauren, gegen Mitternacht aus dem Lager in der Richtung gegen die serne Helle, welche die seindelichen Wachtseuer verbreiteten, uns vorsichtig decend hinter den langgestreckten Sandhügeln, die, halbe Stunden lang gedehnt, rasch häusend und bald wieder abwehend, der stets geschäftige Wind der Wüste auswirft, zumal an deren Saum. Unter dem Schutz dieser Deckung gelangten wir unvermerkt so weit gegen Osten, daß wir im Schein eines Wachtseuers, das wohl zur Verscheuchung der wilden Tiere

angezündet war, — auf Pfeilschußweite — vier Reiter gewahrten. Zwei hodten kauernd auf ihren kleinen Gäulen, die Bogen gespannt, scharf ausspähend nach Südwesten, woher wir gekommen waren; zwei andere waren abgestiegen: sie sehnten an dem Bug ihrer Pferde: die Spitzen ihrer Lanzen funkelten im flackernden Feuerschein.

Ich winkte nun den beiden Mauren, die ich mitgenommen hatte für diesen lustigen Streich. Geräuschlos glitten sie von ihren Rossen, legten sich platt auf den Bauch und krochen so, im Finstern auch in großer Nähe von dem Sandboden sich nicht abhebend, auf allen Vieren in weitem Bogen, der eine nach links, der andere nach rechts ausdiegend, um das Feuer und die Wachen herum, bis sie diesen im Nordwesten und im Nordosten standen. Aus unsern Augen waren sie sehr bald verschwunden, denn sie huschen so rasch wie die Gidechsen.

Alsbald hörten wir jenseits im Norden bes Bachtfeners, ben heisern, brobenben Schrei ber beutewitternben Leopardin, die mit ihren Jungen auf nächtliche Raubfahrt auszieht. - Sofort antwortete ber Alten ber bittenbe, beischende Ruf bes Jungen: - Die vier Pferbe ber Bachen icheuten empor, fträubten die Mahnen: - naber brang ber Schrei ber Leopardin: ba manbten fich bie Fremben alle vier: - fie hatten folch Gefchrei wohl nie gehört! - nach ber Richtung bes Schalles. Boch baumte fich bes einen Baul: - ber Reiter wantte, hielt fich an ber Mahne - ber zweite wollte ihm helfen, griff jenem in ben Zügel, ba entfiel ihm ber Bogen: - biefen Augenblid ber Bermirrung benütend jagten wir - in tieffter Stille - hinter bem Sanbhugel hervor. Wir hatten bie Sufe ber Pferde mit Tuchern umwidelt: - faft unbemerkt erreichten wir fie -: erft bicht am Feuer gewahrte uns einer ber Berittenen: "Feinde!" fchrie er und sprengte

bavon. Der andre Berittene folgte ihm. Der britte gelangte nicht mehr aufs Pferd: ich erstach ihn, als er aufspringen wollte. Aber ber vierte — dieser hier, der Führer! — war im Nu auf dem Rücken seines Tieres, rannte die beiden Mauren, die ihm den Weg verlegen wollten, über den Hausen und wäre entkommen. Aber Ammata hier, unser Kind —"

Er wies auf ben Anaben: ba fletschte ber Gefangene grimmig bie Bahne.

"Schoß ihm nach wie ein Pfeil auf seinem weißen Rößlein . . . —"

"Dem Begasus!" rief Ammata dazwischen. "Weißt du, Bruder, aus dem letzten Maurenkrieg hast du ihn mir mitgebracht. Er saust wirklich wie aus Schwingen dahin!" "Erreichte ihn, überholte ihn und, bevor einer von uns dabei helsen konnte, hatte er mit raschem Doppelhieb...—"— "Du, Gelimer, hast ihn mich gelehrt!" jubelte — er konnte nicht mehr an sich halten — Ammata mit blitzenden Augen. "Des Kurzschwerts dem Feind den langen Speer zur Seite geschlagen und sosort einen sausenden hieb über die Wange gestrichen. Der tapsere Mann aber verbiß den heißen Schmerz, ließ den Speer fallen und suhr mit der Hand an die Streitart in seinem Gürtel. — Da warf ihm unser Kind die Schlinge um den Hals...—""Du weißt: — den Antilopenwurs!" rief Ummata Gelimer zu. "Und riß ihn mit einem Ruck vom Gaul herab."

Gibamund hatte dies in vandalischer Sprache erzählt. Aber der Gesangene hatte an den begleitenden Bewegungen alles verstanden: er schrie jest — im Latein des Lagers: — "In einen Hund soll die Seele meines Vaters sahren, wird das nicht gerächt! Mich — Attilas Urenkelkind! — Mich! Ein Knabe vom Kosse zerren! Mit einer Schlinge!

Beitien fangt man fo, nicht Rrieger!" - "Ruhig, Freundden," antwortete, bor ihn hin tretend, Thrafarich. "Es geht ein gut alt Wort durch alle Gotenvölfer: ,ichone lieber ben Bolf als ben Sunnen.' Übrigens fangt man fo auch ben foniglichen Bogel Strauf, wenn man ihn nämlich einholt. Go ift auch bir's feine Schanbe." Und lachend ichob er fich ben ichweren Selm mit bem Barenhaupt gurecht.

"Wir waren nun zur Stelle," fchlog Gibamund, "banben ben Mann, ber fich wehrte wie ein Gber, und riffen ihm biefen Bergamentstreif, ben er verschluden wollte, aus ben Bahnen." Der Gefangene ftohnte. "Wie heifit bu?" fragte ber Konig, bas Bergament burchfliegend. "Bleba." - "Wie ftart ift euer Beer an Reitern?" - "Geh bin und gahle fie." - "Freund Beune," brobte Thrafarich. "ein König fpricht zu bir. Sei artig, Bolflein. Sag hubich. um was man dich befrägt! Ober . . . - " Tropig trat ber Gefangene vor Gelimer und fprach: "biefe Gold-Scheibe hat mir ber große Relbberr bargereicht mit eigner Sand nach unferm britten Sieg über die Berfer. Glaubft du, ich werbe Belifar verraten?" - "Führt ihn ab!" wintte Gelimer. "Berbindet feine Bunde! Bflegt ihn gut!" Ginen Blid voll töblichen Saffes marf ber Sunne noch auf Ummata, bann folgte er feinen Bachtern.

Gelimer blidte nochmal auf bas Pergament: "Mein Anabe," fagte er bann, "ich bante bir! Du haft uns fürmahr nichts Beringes eingebracht: bie Bugordnung ber Feinde für heute. Folgt mir, meine Felbherren in mein Belt: bort follt ihr meinen Ungriffsplan vernehmen. Wir brauchen bas Gintreffen ber Mauren nicht abzumarten. Ich meine, wenn uns ber herr nicht gurnt - aber feine fündhafte Überhebung! - D Ummata, wie froh bin ich. bich lebend wieder zu haben. Ich hatte, nachdem bu fortgeritten, einen blutigen Traum von bir. Ginmal hat bich Gott mir gurudgegeben: - nicht versuche ich ihn ein zweites Mal." — Er trat rasch bicht an Ammata heran und fprach, ihm die Sand auf die Schulter legend, mit ftrengstem Ton: "Sore, ich verbiete bir, heute mitgutämpfen." - "Bas?" fchrie Ammata, auffahrend. Er ward fehr bleich. "Das ift nicht möglich! Belimer, ich flehe — " "Still," gebot dieser, die Stirne furchend, "gehorche!" "Gi," meinte Gibamund, "ich bächte, du tannst ihn gewähren laffen. Er hat gezeigt . . . - " "D Bruder, Bruder," rief Ammata — und Thränen fturzten ihm aus ben Augen. — "Womit hab' ich bie Strafe verdient?" "Ift bas fein Dant für bie That Diefer Nacht?" mahnte Thrafarich. "Schweigt alle," gebot Gelimer ftreng. "Es bleibt babei. Er fampft nicht mit. Ift er boch noch ein Anabe . . .- " Ummata ftampfte sornig mit dem Jug. "Und, o mein Liebling," fügte Belimer hingu, ben heftig Widerstrebenben in Die Urme ichließend - "laß mich's nur gestehen: - fo gartlich lieb' ich bich, fo allgu gartlich, baß mich bie Corge um bich mitten im Rampfe nicht einen Augenblid verlaffen murbe. Und ich brauche all' meine Gedanten für den Feind ... -" "So lag mich an beiner Seite tampfen, schute bu felbft mich!" - "Ich barf nicht! Ich barf nicht an bich, an Belifar muß ich benten." - "Bahrlich," fprach Silbe, leidenschaftlich bewegt, "er dauert mich in tieffter Geele. Ich bin ein Beib - und mir wird's schwer genug, euch nicht zu folgen. Und nun ein fünfzehnjähriger Anabe!" Da gog Eugenia fie angitlich am Gewand gurud, ftreichelte leife und fußte ihre Sand. Allein Silbe fuhr fort, ben Rnaben an fich ziehend und über fein goldlodig Saar ftreichend: "Es ift aber Pflicht! 's ift Belbenpflicht, baß jeder Mann, ber es tann - und nun gumal ein Sohn

bes Ronigshaufes - tampfe für fein Bolt. Diefer tann's: er bat's gezeigt. Go weigre ibn nicht feinem Bolfe. Dein Uhnherr lehrte mich: "Dur wer fallen foll, - ber fällt!" "Gundhaftes Beidentum!" gurnte ber Ronig. - "Bohlan. fo lag mich chriftlich zu bir reben. Ift bas bein Gottvertrauen, Gelimer? Wer ift in beiben Seeren fo ichulblos wie dies Rind? D Rönig, ich bin nicht fo fromm wie bu: aber fo viel Bertrauen feb' ich in ben Simmelsgott, baß er in unfrer gerechten Sache biefen Rnaben ichuten wird. Ja, fiele biefer reinfte, holbeste Sprößling bes Usbingenhaufes: - es mare wie ein Urteil Gottes, baß wir wirklich verworfen find vor feinem Angesicht!" "Salt ein," fcbrie ber Konig fcmerglich. "Buble nicht ben tiefften Bunben meiner Bruft. Wenn er nun boch fällt? Wenn wirklich ein Urteil Gottes, wie bu es nannteft, jo graufig gegen uns ergeht? Wohl ift er schulblos, foweit es Menschen sein mogen. Aber haft bu vergeffen bas fürchterliche Drohwort - von ber Bater Miffethat? Erlebte ich bas: - ich fahe barin ben Rachefluch erfüllt und ich glaube, ich verzweifelte." Saftig ging er auf und nieber. Da flufterte Gibamund feiner Gattin gu, welche schweigend, aber gornig bas ftolze Saupt schüttelte: "Laß ihn! Solche Sorge in bes Oberfeldherrn Saubt ichabet mehr, als zwanzig Anabenfpeere nüten."

"Aber," rief Ammata trohig, "Pfeile fliegen weit! Wenn ich, wie ein elender Feigling, hinter euren Reihen halte, — auch hier im Lager, wenn die Feinde siegen, kann ich fallen: in Gesangenschaft würd' ich freilich nicht geraten!" schloß er grimmig, an den Dolch greisend und das Haupt in den Nacken wersend, daß die hellen Locken über die lichtblaue Schulterbrünne rieselten. "Steck mich doch lieber gleich in eine Kirche, — aber in eine katholische!

- frommer Ronig, ba ware vollends Afpl."

"Ja, einsperren werb' ich bich," sprach Gelimer jest icharf, "bu ungebarbiger Bube. Für biefe tede Sohnrebe giebit bu fofort bie Waffen ab. - Cofort! Dimm sie ihm, Thrasarich! — Du, Thrasarich, wirst von vorn. von Decimum ber, die Feinde angreifen. In Decimum fteht eine fatholische Rirche: fie ift ben Bygantinern unverletlich: bort haltst bu mahrend bes Gefechts eingesperrt ben Rnaben, ber ein Rrieger fein will und feinem Ronig zu gehorchen noch nicht gelernt hat. In Fall bes Rudjugs nimmst bu ihn mit bir. Und höre, Thrafarich, bu haft in jener Racht — im Sain — gelobt, Bergangenes gut zu machen . . . - " "Ich meine, er hat's gethan," rief unwillig Silbe. "Beffen Scharen," fügte Gibamund bei, find bie beft geubten? Wer hat Golb, Baffen, Rosse gespendet wie er?" "Mein König," sprach Thrasarich, "nichts hab' ich bisher gethan. Gieb mir heute Gelegenheit . . . - " "Du follft fie finden! Auf bich verlaß ich mich! — Zumal, daß du nicht durch Ungestüm, durch allaufrüben Angriff mir ben gangen Blan verbirbft. -Und biefen bofen Buben." fprach er gartlich, "bind' ich bir auf bie Seele! - Du haltft ihn fern vom Rampf: - bu bringft ihn mir heil und unversehrt nach bem Sieg. auf ben ich sicher gable. Dir überweis ich auch alle Gefangenen, barunter Die Geifeln aus Rarthago; benn im Falle bes Rudzuges bift bu bem Biel besfelben - ihr erfahrt es gleich - am nächsten: Die Gefangenen find baber bei bir am sicherften verwahrt. Ich vertraue bir Ummata, meinen Augapfel, weil - nun weil bu - mein tapferer. treuer Thrasarich bist." Und er legte ihm beibe Sande auf die breiten Schultern. "Ronig," fprach ber Riefe und fah ihm fest in die Augen, "bu fiehst ihn wieber, lebend und unverfehrt, ober bu fiehft auch Thrafarich nicht mehr!"

Eugenie fuhr zusammen.

"Ich banke bir! Jest kommt, ihr Männer, in bas Belt, um ben Schlachtplan zu vernehmen."

## Sechstes Kapitel.

Un Cethegus Protopius.

"Birklich: wir leben noch! Und übernachten in Decimum! Aber wenig, sehr wenig sehlte daran und wir übernachteten alle miteinander bei den Haien auf dem Grunde des Meeres. Noch niemals, sagt Belisar, war ihm die Bernichtung so nahe. Die furchtbarste Gesahr hat dieser geheimnisdunkse König über uns gebracht durch seinen ausgezeichneten Angriffsplan. Und als derselbe schon gelungen war, da hat nur er, der König selber, seinen Sieg vereitelt und uns gerettet aus dem sichersten Verderben.

Ich stelle kurz zusammen über die letzten Ereignisse, was wir selbst wahrgenommen, was durch die Bewohner von Decimum, was durch die gesangenen Bandalen erstabren haben. —

Der König hatte, — unbemerkt von uns, — unseren Marsch seit unserer Landung begleitet. Den Ort, wo er uns plöglich übersiel, hatte er weise lang voraus gewählt: Belisar sagt, nicht sein großer Nebenbuhler Narses hätte es meisterhafter anlegen können. Sowie wir aus dem letzten Lager vor Decimum ausbrachen, versagte uns, wie bemerkt, die Sicherung unserer rechten Flanke durch die Flotte: tras uns ein übermächtiger Stoß von Westen — hier warf er uns nicht, wie auf dem ganzen bisherigen

Weg, auf unsere hilfreichen Schiffe, — er warf uns von der hart an der Küste auf den steilen Strandhügeln hinziehenden Straße jäh ins Weer. Bor Decimum, einem kleinen offenen Ort, verengt sich die Straße sehr. Das heißt: hohe Berge, über deren losen, von der Wüste her ausgewehten Sand nicht Mensch, nicht Roß schreiten kann, ohne sußtief zu versinken, treten von Südwesten an die schmale Straße heran: hier sollten wir von allen drei Seiten zugleich angegriffen und in das Meer zu unserer Rechten, im Osten, geworsen werden.

Ein Bruder bes Königs, Gibamund, sollte mit zweistausend Mann von Besten her auf unsere linke Flanke sich stürzen, ein Edeling von Norden, von Decimum, her, mit stärkeren Kräften unsere Stirnseite angreisen: ber König mit ber Hauptmacht wollte uns von Guden her in

den Ruden fallen.

Belisar hatte unsere Zugordnung für diesen gesährlichen Teil des Weges vorsichtig sestgestellt: zweiundeinehalbe römische Weile voraus schickte er Fara mit seinen tapseren Herulern und mit dreihundert erlesenen Leibwächtern. Sie sollten die "Engstraße" zuerst allein durchziehen und sosort jede Gesahr rasch rückwärts melden an die Hauptmacht, die Belisar sührte: auf unsere linke Flanke aber wurden die Hunnenreiter entsendet und sünstausend Wann des tresslichen thrakischen Fußvolks unter ihrem Führer Althias, jeden von dorther drohenden Angriff zunächst aufzuhalten und Belisar zu berichten, um Überraschung der Hauptmacht während des Warsches zu verhüten.

Da geschah es nun zu unserem großen Glücke, daß ber Angriff von Norben, von Decimum her, viel zu früh

erfolgte.

Gefangene fagen aus, ein jungerer Bruder bes Königs, fast noch ein Knabe, habe gegen Gelimers Befehl am

Kampfe teilnehmend, mit wenigen Reitern sich aus Decimum hervor auf die Unsrigen geworsen, sowie er ihrer nur ansichtig ward. Da habe der Sbesing ihn heraus-hauen wollen — um jeden Preis — und habe nun mit der geringen Macht, die er bei sich hatte, — ebenfalls um vier Stunden zu früh angegriffen, nur Boten nach rückwärts, nach Karthago, entsendend, die seine noch weit entsernte Hauptmacht eilig heranholen sollten.

Der Jüngling und ber Cheling leifteten ber Übermacht verzweifelten Widerstand. Zwölf ber tapferften Leibwächter Belifars, metterfeste Manner bes Borberkampfes, murben von ihnen erichlagen. Endlich fielen beibe. Und nun, bes Rührers vermaift, warfen bie vandalischen Reiter bie Roffe berum und, in finnlofer Flucht entichart, rannten und ritten fie alles über ben Saufen, mas in ihrem Ruden, von Rarthago ber, zu ihrer Berftartung berangog - freilich verzettelt in fleinen Saufen von breifig, vierzig Mann. — Rach jagte mit ben rafchen Berulern Fara in arimmiger Berfolgung, alles, was er erreichte, nieberfabelnd, über achttausend Schritte weit, bis por bie Thore von Rarthago. Die Bandalen, Die tapfer gefochten. fo lang fie bes Asbingen und bes Gbelings Beifpiel im Borberkampf vor Augen gefehn, marfen jest die Waffen weg und ließen fich schlachten: viele Taufend Tote fanden wir fpater auf ber Strafe und auf ben Relbern gur Dinfen.

Nachdem bieser erste Ansauf der Bandalen schon lange zum Berderben der Angreiser ausgeschlagen war, traf, ohne Nachricht hiervon, Gibamund, genau sich an die ihm bestimmte Zeit haltend, mit seiner Schar fünstausend Schritte westlich von Decimum bei dem "Salzseld" — dem Wüstenansang sonder Baum und Strauch — auf der Hunnen und Thraker erdrückende Übermacht: ohne

jebe Silse von Karthago und Decimum her, scheiterte sein Stoß völlig: sast alle seine Leute fielen: ben Führer sah man stürzen: niemand weiß, ob lebend ober tot.

Einstweisen rückten wir, ganz unkundig des Geschehenen, mit der Hauptmacht auf der Straße nach Decimum heran. Da Belisar etwa viertausend Schritt vor diesem Ort einen günstigen Lagerplatz sand, machte er Halt. — Daß der Feind in der Nähe sein müsse, ahnte er: das Verschwinden der beiden Hunnen in der Nacht hatte ihn stutzig gemacht. Er schlug ein wohl besestigt Lager und sprach zu dem versammelten Heer: "der Feind muß nahe sein. Greist er hier an, wo uns die Flotte sehlt, so liegt unsere Nettung nur im Sieg: sind wir geschlagen, nimmt uns keine Burg, keine seste Stadt aus: das Weer, das da unten brandet, verschlingt uns. Das verschanzte Lager ist unser einziger Schutz und in unserer Faust das vielerprobte Schwert. Kämpset wacker, denn es gilt das Leben wie den Ruhm."

Nun ließ er das gesamte Fußvolk mit allem Gepäck und Gerät im Lager als letten Rüchalt und führte die ganze Reiterei heraus gegen Decimum. Denn er wollte nicht sosort alles auß Spiel setzen, sondern erst durch ein plänkelnd Reitergesecht Stärke und Plan der Barbaren erkunden. Er schickte die Hisseiterei voraus und folgte mit den übrigen Geschwadern und seinen berittenen Leibwächtern. Wie die Hisseiterei Decimum erreichte, stieß sie auf die hier gesallenen Byzantiner und Bandalen: ein paar Einwohner, die sich in den Häusern versteckt gehalten die meisten waren nach Karthago entslohen, als sie merkten, daß ihr Fleden zum Kampsplat außersehen — berichteten ihnen, was hier geschehen.

Freiwillig stellte sich hier ben Unsrigen ein wunderbar schönes Weib, — sieht aus wie die Sphing von Memphis!
— Die Besigerin ber größten Villa zu Decimum. Sie

war es, die uns ben Tod bes Ebelings erzählte, den fie mit angesehen. Er fiel vor ihrem Haus unter ihren Augen.

Die Führer berieten nun, unschlüssig, ob sie vorriden, halten ober zu Besisar zurücklehren sollten. Bulett zog sich die ganze Hisseiterei etwa zweitausend Schritt westlich von Decimum, um hier von den hohen Sandhügeln aus nach allen Seiten freiere Ausschau zu gewinnen. Siehe, da stieg von Süd-Süd-West aus — also von ihrem und von Besisars Rücken und linker Flanke her — eine mächtige Staubwolke empor und bald blitten daraus hervor die Waffen und Feldzeichen einer ungeheuren Reiterschar. Sofort schicken sie zu Besisar: er möge herbeisliegen: der Feind sei da.

Inamifchen tamen bie Barbaren naber, geführt bon Gelimer. Sie zogen auf einer Strafe zwischen Belifars Sauptmacht im Often und ben Sunnen und Thratern. unserem linken Flügel, welche Gibamund geschlagen und weit nach Westen hin verfolgt hatten. Aber die hoben Sugel neben jener Strafe hemmten Gelimers Blid. fo bak er bas Schlachtfeld Gibamunds nicht übersehen konnte. Bnzantiner und Bandalen trachteten nun, fobald fie einander ansichtig geworben, wetteifernd ben höchstragenben, Die gange Gegend beherrschenden jener Sügel noch bor bem Gegner zu erreichen und die Krone zu besethen. Die Barbaren waren zuerst oben und von dem Sügel herab stürzte fich nun König Belimer mit folder Bewalt auf die Unfern, Die Bilfereiterei, bag biefe, von Schreden ergriffen, in wilder Auflösung gurudflohen in ber Richtung nach Diten. nach Decimum.

Etwa neunhundert Schritt westlich vor Decimum stießen die Flüchtlinge auf ihren starken Rüchalt, auf eine Schar von achthundert berittenen Schildträgern, geführt von

Belijars Leibwächter Belog. Der Feldherr und wir alle, die wir mit Schrecken die Flucht unferer Hilfsreiter gesehen, trösteten uns der Hoffnung, Belog werde die Geworsenen aufnehmen, zum Stehen bringen und mit ihnen dem Feind entgegenrücken. Aber o Schmach und Entsetzen! Die Wucht der heranbrausenden Bandalen war so gewaltig, daß die Geworsenen und die Schildträger miteinander den Anprall gar nicht abwarteten, sondern die ganze Menge, untereinander gemischt, ergriff die Flucht und jagte entschart zurück, auf Belisar zu.

Der Feldherr fagte, er habe in biefem Augenblick fich und une alle für verloren erachtet: "Gelimer," fprach er am Abend bei bem Nachtmahl, "hatte ben Sieg in Banben. Barum er ihn - freiwillig! - wieder fahren ließ - ift unerklärlich. Sätte er die Fliehenden verfolgt, er hatte mich und meine gange Schar über ben Saufen und in bas Meer gerannt: - jo groß mar ber Schred ber Unferigen und die Rraft bes vandalischen Unfturms: bann maren auch Lager und Fugvolt unrettbar verloren. Dber. hatte er fich auch nur von Decimum nach Rarthago gurudgewendet - ohne Widerstand hatte er Fara und beffen Leute vernichtet, die, feines Ungriffs vom Ruden ber gewärtig, einzeln ober paarmeife, entlang ber Strage und in bem Gefild gerftreut, die Erschlagenen plünderten. im Besit von Rarthago hatte er unfere bort in ber Rabe veranterten - unbemannten! - Schiffe leicht genommen und uns jede Soffnung auf Sieg ober Rudzug abgeschnitten.

Aber König Gelimer that feines von beiden!

Plögliche Lähmung befiel seine soeben noch alles vor sich niederwerfende Stofftraft.

Gefangene ergählten uns, wie er ben hügel herabiprengte, all ben Seinigen weit voran seinen Falben spornend, erblickte er in bem engen Bag bei bem Gubeingang von Decimum, querft von allen auf bem Bege liegen bie Leiche feines jungen Brubers. Da, mit gellenbem Webeschrei sprang er vom Rog, marf fich über ben Leib bes Anaben und hemmte fo bie Berfolgung ber Geinigen, beren vorderfte Roffe, von den Reitern mit Muhe gurudgeriffen, auf bag fie ben Ronig nicht mit ihren Sufen zerstampften, fich baumten, stiegen, nach rudwärts überfclugen, die nächt Folgenden in Bermirrung, die gange Berfolgung aber jum Stehen brachten. Der Ronia hob ben von Blut und Sandstaub bededten, vielfach gerfetten Leichnam - benn die Flucht unferer Reiter mar über ihn hingeraft - in feine Urme, brach aufs neue in Wehtlagen aus, hob ihn auf fein Rog und befahl, felbit mit Sand anlegend, ihn, abseit ber Strafe, mit foniglichen Ehren gu beftatten. Bohl mahrte bas Gange nicht eine Biertelftunde. Aber Dieje Biertelftunde entriß ben Barbaren ben icon gewonnenen Sieg.

Denn einstweilen sprengte Belisar unseren Flüchtlingen entgegen, bonnerte ihnen mit seiner rollenden Löwenstimme sein allbezwingend "Halt' entgegen: zeigte ihnen, den Helm abhebend, sein zornslammend Antlit, das die Seinen mehr fürchten als aller Barbaren Speere, brachte die Tiefbeschämten zum Stehen, ordnete sie — unter furchtbarem Schelten! — so gut es in der Gile gehen wollte und, nachdem er über die Stellung der Barbaren und ihre Stärke alles ersahren, was er wissen mußte, führte er uns zum Angriff auf Gelimer und die Vandalen.

Sie hielten ihn nicht aus. Die plößliche rätselhafte Lähmung ihres Vordringens hatte sie verwirrt, bestürzt, entmutigt: auch war ihre beste Kraft bei jenem Gewaltritt erschöpft worden. Furchtbar, auch uns belästigend, brannte die Sonne Ufrikas herab. Auf den ersten Anlauf durchebrachen wir ihre Reihen. Sie wandten sich und slohen

Den König, der sie hemmen wollte, riß ihr Gewühl mit fort: aber nicht nach Karthago, auch nicht nach Byzacene, nach Südwesten, von wannen sie gekommen waren, sondern nach Nordnordwest, auf der Straße, die nach Numidien, nach der Ebene von Bulla führt, nahm ihre Flucht die Richtung: — ob nach Befehl des Königs oder ohne, gegen solchen, wissen wir noch nicht.

Wir richteten unter den Fliehenden ein großes Blutbad an: erst die Nacht machte der Versolgung ein Ende. Als, bei voller Dunkelheit, die Fackeln angezündet wurden und die Wachtseuer, trasen von Norden Fara und die Heruler, von Westen Althias mit Hunnen und den Thrakern wieder bei uns ein und wir übernachteten sämtlich in Decimum, seiernd drei Siege Eines Tages: über den Edeling, über Gibamund und über den König."

# Siebentes Kapitel.

Die sliehenden Bandalen hatten, Karthago weit zur Rechten liegen lassend, die bei Decimum von der Straße nach dieser Hauptstadt gen West-Nord-West abbiegende numbische eingeschlagen.

In biefer Richtung waren auch die zahlreichen Frauen und Kinder, die das unsichere Karthago schon vor vielen Tagen verlaffen und das heer begleitet hatten, aus dem Lager der letten Racht bereits am Morgen aufgebrochen und unter guter Bedeckung nach dem kleinen Ort: \*castra vetera« gebracht worden, der einen halben Tagemarsch vom Schlachtseld entfernt lag. hier trasen die vorausgeschickten Frauen und ihre Bedeckung mit den Flüchtlingen

von Decimum etwa zwei Stunden vor Mitternacht gufammen: Die Berfolgung hatte icon mit Ginbruch ber vollen Dunkelheit aufgehört. Um ben Rleden berum lagerte bas Beer im Freien: in ben nicht gablreichen, von ben Frauen aus bem früheren Lager mitgeführten Belten und in ben burftigen Butten bes Ortes murben bie vielen Berwundeten und Die Großen bes Beeres untergebracht. In einem jener Belte lag, auf Deden und Riffen ausgeftredt. Gibamund; neben ihm kniete Silbe, eifrig beschäftigt, ben Berband bes Juges zu erneuen, fobald fie bamit zu Enbe, manbte fie fich Gundomar zu, ber auf ber andern Seite bes ichmalen Belaffes faß, bas verbundene Saupt auf die Sand gestütt. Blut fiderte aus feinem gelben Saar: forgfältig prufte fie bie Bunbe: "Es ift nicht toblich," fprach fie. "Schmerzt es fehr?" forschte fie. "Dur wenig," erwiderte ber Gunding, die Bahne zusammenbeißend. "Wo ift ber Ronig?"

"In der kleinen Kapelle, mit Berus. Er betet." Herb kamen die Worte von ihrer Lippe. "Und mein Brusder?" fragte Gundomar. "Was ist's mit seiner Schulter?"
— "Ich schnitt die Pfeilspiße heraus. Er ist ganz frisch.
— Er besehligt die Wachen. Übrigens: — auch der Kösnig ist verwundet." "Wie?" fragten beide Männer ersichrocken. "Er sagte nichts davon!" — "Er schämt sich — für sein Bolk. Denn nicht ein Feind, — fliehende Bandalen, die er mit Gewalt sest und wenden wollte, haben mit Dolchen nach seinem Arm gestochen!" "Die Hundo," knirschte Gundomar. Aber Gibamund seufzte. "Gundobad, der es mit angesehn, hat mir's verraten: ich besah darauf den Arm: es ist ohne Gesahr." "Und Eusgenia?" fragte er nach einer Pause.

"Sie liegt wie betäubt in bem nächsten Sause. Als sie bes Gatten Tob ersuhr, rief fie: Bu ihm! In sein

Grab — Sigrun' — ich hatte ihr einst die Sage von Helgi erzählt — und wollte, besinnungsloß, sortstürmen. Doch sant sie ohnmächtig in meinen Armen zusammen. Auch nachdem sie wieder zu sich gekommen, liegt sie, wie gebrochen, auf dem Ruhebett: "Zu ihm! — Sigrun — In sein Grab! — Ich komme, Thrasarich! ist alleß, waß sie antwortet auf meine Fragen. Sie wollte sich erheben, genaueren Bericht zu erkunden: sie konnte es nicht! Und ich verbot ihr streng, es nochmal zu versuchen. Ich werde ihr — schonend — sagen, was ihr zu wissen gut, nicht mehr. Nun aber sprich, Gundomar, salls du's vermagst: das andere weiß ich alles — nur nicht wie Ummata, wie Thrasarich . . . — "

"Gleich," sprach ber Gunding. "Noch einen Trunk Baffer. — Und beine Bunde, Gibamund?"

"Es ift ja feine," fprach biefer bitter. "Ich bin ja gar nicht an ben Feind gefommen. Immer, immer wieber schickte ich Boten aus nach Thrasarich, da beffen verabredete Melbung, bak er aus Decimum porbreche, ausblieb. Rein Bote tam gurud. - fie fielen alle in bes Reindes Sand! - Reine Melbung von Thrafarich tam. Die Beit bes Angriffs, die ber Ronig mir bestimmt, mar voll gefommen: getreu bem Befehle griff ich an, obwohl ich bie Übermacht des Feindes flar erfannte und obwohl ber Sauvtangriff, obwohl Thrafarich ausblieb. Als wir auf Bfeilichuß beran maren, prallten bie Reiter, die Sunnen, links und rechts auseinander und wir fahen vor uns bas thrafifche Fugvolt, fieben Glieber tief, bas uns mit einem ichwirrenden Bfeilhagel 'empfing. Gie zielten auf bie Pferbe: meines, bas vorberfte, und alle ber erften Reihe fturgten fofort; bein tapferer Bruber, in ber zweiten Reihe. felbit vom Bfeil getroffen, hob mich mich Mube auf fein eigen Roß - ich tonnte nicht fteben - und rettete mich.

Denn von beiden Flanken brachen jest die Hunnenreiter auf uns ein, von der Stirnseite drangen die Thraker mit gefällten Speeren vor — nicht hundert von meinen zweistausend leben noch." — Er stöhnte. — "Aber sage, wie kam Ammata — gegen den Besehl, trop Thrasarichs Obshut . . . ?" — forschte Hilbe.

... Das war fo," iprach ber Gunbing, bie Sand an bie schmerzende Ropfwunde brudenb. "Wir hatten ben Rnaben, ohne Waffen, in ber fleinen fatholischen Bafilita gu Decimum untergebracht, wie bie Beifeln aus Rarthago. barunter auch ben jungen Bublius Bubentius." - "Auch Silberich und Eugges?" - "Nein. Die hat Berus in bas zweite Lager nach Bulla bringen laffen. - Bleba. ber gefangene hunne, mar mit einem Strid braugen an bem Ergringe ber Rirchenthure angebunden: er lag auf ber oberften Stufe. Auf bem Plate vor ber fleinen Rirche hielten etwa zwanzig unferer Reiter. Manche waren auf Thrafariche Befehl - er ritt wiederholt über ben Blat. machiam nach allen Seiten blidenb - abgeftiegen; fie hatten die Speere neben die Baule in ben Sand gestoßen und spähten von ben flachen Dachern ber umftehenden Baufer, fich auf benfelben niederftredend, nach Gudweften aus, gegen ben beranrudenben Reinb. Ich hielt zu Bferbe an bem offenen Genfterbogen ber Bafilita: - benn von ihrer Ede fah man gerabeaus bis an ben Gingang ber hauptstraße von Decimum, wo Aftartens, ehemals Mobigifels, Villa liegt. So hört' ich - noch war kein Bygantiner fichtbar - jebes Wort, bas in ber Bafilita gefprochen warb. Seftig ftritten zwei Rnabenftimmen.

"Wie?" rief ber eine. "Ist das die Helbenschaft, die so lautgepriesene, der Bandalen? Hier, in der Kirche, steckt du, Ammata, im Aspl der Kirche, der vielgequälten Katholiken? Hier suchst du Zuslucht?", Gebot des Königs, 'erwiderte Ammata, — seine Stimme war von Wut erstickt. "Ah, 'höhnte der andere — Pudentius war es — ich erkannte nun die Stimme. "Das ließ ich mir von König und von Kaiser nicht besehlen! Ich din gesessselt an Händen und Füßen: sonst wär' ich längst da draußen und kämpste an der Kömer Seite. — "Gebot des Königs, sag' ich dir. — "Gebot der Feigheit! Hei, wär' ich ein Sproß des Königshauses, um dessen Krone hier gesochten wird, mich hielte nichts in einer Kirche, während . . . — Horch, das ist die Tuba! Das ist der Könmer siegverkündend . . . — "

Richt mehr vernahm ich: draugen vor Decimum ichmetterten die römischen Drommeten."

Da wurden die Falten des Beltes leife von außen auseinander geschoben. Gin bleiches Antlit, zwei große, bunkle Augen spähten herein: — niemand bemerkte es.

"Im felben Augenblick fprang aus bem fehr hohen Renfter ber Bafilita - ich begreife noch nicht, wie ber Rnabe binauf tam - eine Gestalt, lief an mir porbei. ichwang fich auf bas ledige Rog eines unferer Reiter, rig ben baran lehnenden Speer aus bem Boben und mit bem jauchgenden Ruf: "Bandalen! Bandalen!' ftob er die Strafe hinab, ben Bygantinern entgegen. "Ammata! Ammata! Balt!' rief ihm Thrafarich nach. Aber ber war icon weit. ,Rach! Gundomar! Nach! Rette ben Anaben,' schrie Thrasarich und schoff an mir vorbei. 3ch folgte, unfere Reiter - ein bunnes Sauflein! - bes gleichen. ,Bu früh! Biel zu früh!' rief ich, ba ich Thrafarich einholte. - Der König befahl, ben Anaben zu ichüten!' - Es war unmöglich, ihn zu halten. Ich folate. Schon hielten wir an bem engen Gud-Gingange von Decimum: rechts die Billa ber Aftarte, links die hohe Steinmauer eines Getreibespeichers. Ummata, ohne Belm.

Brunne und Schild, nur ben Speer in ber Hand, hielt gegenüber einer ganzen Schar berittener Lanzenträger, bie erstaunt ben tollbreiften Anaben anstarrten.

"Burud, Ammata! Flieh, ich bede hier den Eingang," rief Thrasarich. "Ich fliehe nicht! Ich bin ein Enkel Geiserichs,' war die Antwort bes Anaben. , Go fterben wir hier gufammen! Bier meinen Schild.' Es war bie höchste Beit. Denn ichon flogen die Burflangen ber Bpgantiner bicht auf uns. Unfere brei Pferbe fturgten. Unversehrt fprangen wir alle brei auf. Gin Burffpeer ftat in bem Schild, ben Thrafarich bem Anaben aufgebrängt, bas hammerzeichen barin burchbohrend. Gin Dutend unferer Reiter mar nun hinter uns angelangt. Gechs iprangen ab, die Langen borftredend. Wir fperrten gur Benuge ben engen Gingang. Die Byzantiner fprengten auf uns ein: nur brei Gaule hatten nebeneinander Raum. Wir brei erstachen zwei Reiter und ein Rofi. Die Keinde mußten erft bie Toten, auch unfere brei Bferbe und bas vierte wegziehen, fich Raum zu schaffen. Dabei sprang Ammata vor und erstach noch einen ber Bygantiner. 2113 er gurudiprang, ftreifte ein Bfeil feinen Sale: boch auf fpritte bas Blut: ber Anabe lachte. Wieber fprengten Die Feinde an. Wieder fielen zwei von ihnen. Ummata mußte ben Sammerschild fahren laffen, fo viele Speere ftaten nun barin, und Thrafarich empfing einen Langenftog in ben linken, ben schildlosen Urm. Jest hörten wir hinter ben Bnantinern germanische Sorner: es flang ähnlich wie unfer vandalisches Reiterhorn. Gibamund! Dber ber Ronig!' riefen unsere Leute. ,Wir find gerettet."

Aber wir waren verloren: Hernler waren es, in des Kaifers Sold. Ihr Führer, eine hohe Gestalt, Ablerslügel auf dem Helm, übernahm sosort den Besehl über alle Feinde uns gegenüber. Er ließ mehrere Reiter absigen

und die Mauer des Speichers zu seiner Rechten erklettern, andere trabten nach links ab, die Villa zu umreiten: zugleich überschütteten sie uns mit einem Hagel von Speeren. Mir slog der Eberhelm vom Kopf, zwei Lanzen zugleich hatten ihn getroffen, eine dritte traf nun mein Haupt und streckte mich zu Boden. In diesem Augenblick, da wir alle lediglich nach vorn, gegen die Feinde, unsere Blicke richteten, drängte sich von rückwärts, von der Basilika her, ein Mann zu Fuß durch unsere Reiter: — ich hörte einen heisern Schrei: "Warte, Knabe!" und sah eine Klinge blizen. Ammata siel nach vorn auss Knie.

Bleba mar's, ber gefangene Sunne. Er fchleifte noch ben abgeriffenen Strict am Rufe nach. Er hatte fich losgeriffen, eine Waffe aufgerafft: bevor er bas Schwert aus bes Anaben Ruden gieben fonnte, hatte ihn Thrafarich burchspeert. Aber ber Angreifer vorn hatte ber Ebeling barüber gang vergessen: er schlug nicht wie bisher, bie heranfliegenden Burflangen gur Seite. Amei Speere auf einmal trafen ihn: er erhielt eine tiefe Bunde in ben Schenkel, er taumelte gegen bie Mauer ber Billa. öffnete fich eine schmale Bforte berfelben und auf ber Schwelle ftand Uftarte. ,Romm,' fagte fie, Geliebter! ich rette bich,' fie griff nach feinem Urm. ,Gin geheimer Gang aus meinem Reller . . . - ' Aber ichweigend riß Thrafarich fich los und marf fich por ben fnieenden Anaben. Denn jest brangen Seruler und Bygantiner, ju Rog und ju Gug, in dichten Saufen, heran. Die Bforte flog gu.

Ich wollte mich aufrichten, — ich konnte nicht. So sah ich, ohne helsen zu können, selbst hilflos, doch gedeckt durch ein totes Pserd, hinter dem ich zusammengesunken war, das Ende. — Ich mach' es kurz. So lang er einen Urm rühren konnte, deckte der treue Riese den Knaben mit Schwert und Speer; zulet noch, als ihm der Speer

abgehauen, das Schwert zerbrochen war, mit dem eignen Leib. Ich sah, wie er, das gewaltige Bärenfell wie einen Schild über ihn breitend, beide Arme um die Brust des Kindes schlang.

"Ergieb bich, tapfrer Mann," rief ihm ber Führer ber Heruler zu. Aber Thrasarich . . . — horch, was war bas?"

"Ein Üchzen? Dorther! Schmerzt der Fuß, mein Gibamund?" — "Ich schwieg. Es war wohl ein Nachtvogel
— draußen — vor dem Zelt." — "Aber Thrasarich
schüttelte das mächtige Haupt und schleuberte den Schwertknauf dem nächsten Byzantiner ins Gesicht, daß der aufschreiend stürzte. Da flogen so viele Lanzen auf einmal,
daß Ammata tot zur Erde sank. Aber Thrasarich siel
nicht. In halb gedückter Stellung, beide Arme vorn überhangend, blieb er stehen. Der Führer der Heruler trat
dicht an ihn heran: "Wahrhastig," sprach er, "daß hab'
ich nie gesehen! Der Mann ist tot. Aber er kann nicht
fallen: so viele Speere, auf dem Boden mit den Schastenden anstehend, steden in seiner Brust." Mit sansten
Händen zog er einige herauß: — nun glitt der Starke
nieder neben Ammata. —

Unsere Reiter waren gestohen, sobald sie uns beibe hatten fallen sehen. An mir vorbei — ich lag wie tot — jagte die Verfolgung. Erst nach langer Zeit, da alles um mich her still geworden, gelang es mir, mich etwas aufzurichten. So sand mich neben Ammata der König, dem ich der beiden Geschieß erzählte. Das andere, — wie er den Augenblick des Sieges verlor, nein, den schon ersaßten Sieg weg von sich schleuderte, — das wist ihr. —" "Wir wissen es!" sprach Hilbe tonlos vor sich hin. "Und wo ist Ammata, — wo Thrasarich be- stattet?" forschte Gibamund.

"Dicht neben Decimum. In zwei Sugeln. Ginem

Tolonen gehört das Land. Nach der Sitte der Ahnen pflanzten die Unsern drei ragende Speere auf jeden der Hügel. Des Königs Reiter brachten mich dann zurück und hoben mich auf ein Pferd, das mich in dieser jammers vollen Flucht getragen hat. Schmach über dies Bandalens voll! Seine Fürsten und Ebelinge läßt es kämpfen und bluten — allein! — Die Wenge hat noch nichts als rasche Flucht geleistet."

## Achtes Kapitel.

Schon wich das dunkelste Dunkel der Nacht im Osten einer leisen grauen Dämmersarbe: — aber noch strahlten die Sterne funkelnd am Himmel: — da glitt durch die Lagergassen geräuschlos, aber sehr raschen Schrittes eine kleine, schmale Gestalt.

Die zottigen Hunde, welche die Zelte ihrer Herren bewachten, knurrten leise, aber sie schlugen nicht an: sie scheuten das leise dahingleitende Wesen. Ein Vandale, der an einer Ede der Zeltgassen auf Wache stand, schlug erschrocken, abergläubisch ein Kreuz und bog der Vorüberschwebenden weit aus. Aber die weiße Gestalt trat auf ihn zu. "Wo liegt Decimum? — Ich meine, in welcher Richtung?" fragte sie leise, rasch.

"Im Often. Dorthin!" Er beutete mit bem Speere. "Wie weit ist es?" — "Wie weit? Sehr weit! Wir ritten, was die Gäule laufen konnten: benn uns hetzte die Furcht, — ich weiß freisich nicht, vor welchem Schrecknis? — wir zogen nicht Zügel bis hierher. — Sechs, acht Stunden jagten wir bis hierher. — "— "Gleichviel!" —

Balb hatte die Enteisende den Ausgang des Lagers erreicht. Die hier aufgestellten Posten ließen sie unde-helligt hinaus: einer rief ihr nach: "Wohin? Nicht dorthin! Dort steht der Feind!" — "Nicht lang ausbleiben!" rief ihr ein Maure nach: "der böse Wind ist im Anzug." Aber sie war schon weit.

Sie mied gleich hinter dem Lager den von vielen Fußtritten und Fußspuren, auch von verlorenen oder weggeworsenen Waffen, bezeichneten Weg, wenn man diese Linie durch die Wüste so nennen konnte. — Sie rannte von dem von West nach Ost ziehenden Psad ein paar hundert Schritte nach Süden, in das Innere der Wüste hinein, überstieg dabei mehrere haushohe, dünenähnsliche Hügel von Sand, wie sie, den wechselnden Windswehen solgend, hier in allen Richtungen, aber doch am häusigsten von Süd nach Nord, die Wüste durchziehen, Sandschluchten bildend, neben Sandhöhen, die schmal, aber sehr lang, ost viertelstundenlang dem in der Tiese Wandernden den Ausblick hemmen über die nächste Sandwelle hinüber.

Erst nachdem sie sich von dem Wege weit genug entfernt glaubte, um von diesem aus nicht mehr gesehen
werden zu können, wandte sie sich, in die ursprüngliche Richtung einsenkend, wieder nach Osten: — oder was sie für Osten hielt. Denn einstweisen hatte zwar die flammend, glühend, aussteigende Sonne das Licht der Sterne
verlösicht und ihr den Osten gezeigt: aber bald darauf
verschwand die rote Sonnenscheibe unter dunstigem Gewölk,
dem Qualm der Wüste.

Sie lief und lief und lief.

Sie war nun ganz im tiefen Bereich der Büste. Rein Unterscheidungsmerkmal mehr: — fein Baum, kein Strauch. Rur himmel oben und Sand unten. Zwar bald Sandthäler, balb Sandhöhen. Aber auch biese von völliger Gleichsörmigkeit. Sie lief und lief. "Nur noch sein Grab erreichen!" bachte sie. "Nur noch sein Grab. Immer gerabeauß!" Es war so still, so unheimlich still.

Nur einmal war ihr, sie fabe, weit, weit zu ihrer Linken, bem "Weg" entsprechend, fliegende Wolkenschatten eilen: — vielleicht waren es Strauße oder Antilopen. — Nein: ihr war, sie höre rufen, menschliche Stimmen: aber

weit, fehr weit! Doch flang es wie: "Eugenie!"

Erschrocken buckte sie sich bicht an den Sandhügel zu ihrer Linken: — so konnte man sie von links her nicht sehen, auch, wenn das Sandthal, in dem sie jetzt kauerte, von einer Sandhöhe überschaubar war: es deckte sie doch der Rücken des Hügels. "Eugenie!" So schien es, nun deutlicher, nochmal zu tönen: es klang wie Hildes Stimme. Bitternd verhallte der ferne, leise Ton: traurig, wie hoffnungslos ersterbend. Nun war alles wieder still. — Sie sprang auf, sie begann aufs neue den atemlosen Lauf.

Daß sie gar keinen Richtpunkt mehr hatte, ängstigte sie. Wenn sie nicht ganz gerade Richtung hielte? Da siel ihr ein, zurüczublicken: die Spur jedes ihrer obzwar so leichten Tritte prägte sich dem Sande sicher ein: — schnurgerade war die Linie: sie freute sich über ihre Verständigkeit. Nun blickte sie gar oft — alle hundert Schritt — zurück, um zu prüsen. Nur vorwärts, vorwärts! — Es ward ihr bang. Schweiß troff ihr längst von der Stirn, von den nackten Armen. Es ward heiß, sehr heiß und so seltsam dumpf — so bleigran der Himmel. Ein leiser, hohl pfeisender Wind sprang ein: von Süd nach Nord.

Sie blidte wieder um: — o Entseten! Sie sah keine Spur mehr ihrer Tritte! Als ob sie jett erst ihre Bahn beginne, so glatt lag hinter ihr die ganze Strede. Wie betäubt vor Staunen stampste sie auf den Sand: gleich

barauf war, vor ihren Augen, der Eindruck ausgefüllt: zugeweht von feinstem Sand, ber leise vor dem leisen Wind flog.

Sie erschrat. Sie griff an bas übermächtig pochenbe Berg: fie griff in lauter Sand: eine feine, aber bichte Sandrinde hatte ihr Gewand, ihr haar, ihr Untlit überfruftet. Durch ibre befturgten Gebanten ichon bie Grinnerung, gehört zu haben, wie Menschen, Tiere, gange Raramanen von folden Sandweben überbedt worten feien, wie fich ber Sand, vom Wind gehäuft, oft wie eine ungeheure Welle erhebe und alles Leben mit unentrinnbarer Sicherheit unter fich begrabe. Ihr war, von ihrer Rechten, von Suben ber habe fich eine Sandhöhe aufgeturmt, Die, eilends vorwärts wandernd, ihr ben Weg verschütten wolle. Also noch rascher laufen, ihr zu entkommen! Noch war ja ber Bea frei. Da fuhr von der Seite, von Guden her, plotlich ein Windstoß von gewaltiger Stärke: er rif ihr ben baftgeflochtenen Reisehut vom Ropf und wirbelte ihn raich nach Norben: ichon mar er fast außer Gicht. Ihn einholen war unmöglich. Auch mußte fie ja nach Often. -Normärts! - Meiter! -

Der Wind ward stärker und stärker. Die höher stehende Sonne schoß stechende Strahlen auf ihr schutzloß Haupt: ihr dunkelbraumes Haar slatterte wild um sie her. Es schmerzte sie, wenn es, von Salz rund überkrustet, ihr in die Augen schlug, die Wangen peitschte. Sie konnte die Augen kaum geöfsnet halten: der seine Sand drang beißend durch die langen Wimpern ein. Weiter! — In ihre Schuhe drang der Sand; an dem linken brach das Band über dem Rist. Sie hob den Fuß auf: — da riß der Wind den Schuh aus ihrer Hand und wirbelte ihn sort. Es war ja kein Unglück. Aber sie weinte, weinte über ihre Hilflosigkeit. Sie sank in die Knie; leise, leise stieg der

tückische Sand an ihr empor. Ein gellender, häßlicher, frähender Schrei schlug an ihr Ohr: — der erste Laut in der ungeheuern Stille seit vielen Stunden: eine dunkle Gestalt flog, von Süd nach Nord vorübersliehend, einen Augenblick an dem Horizont dahin: es war ein Strauß, der, in Todesangst hastend, vor dem bösen Winde floh: den Kops, den langen weißen Kragen weit vorgestreckt, den Lauf der raschen hohen Beine durch den Schlag der gewöldten dunkeln Schwingen manchmal, wie durch Segelshilse, beschleunigend, glitt er pseilgeschwind dahin: — schon war er verschwunden. —

"Dies Tier eilt mit solcher Kraft, sein Leben zu retten. Soll mir die Kraft versagen, da ich zu dem Geliebten eile? Schäme dich, Kleine, würde er sagen," lächelte sie unter Thränen, raffte sich auf und rannte vorwärts. — So ging es fort eine Stunde: — viele Stunden.

Oft war ihr, sie habe die Richtung verloren: — sonst mußte sie längst das Schlachtfelb erreicht haben. Der Wind war zum Sturm geworden. Ihr Herz drohte, zu springen. Schwindel saßte sie: sie taumelte —: sie mußte rasten. Jett, hier, holte sie doch kein Bandale mehr ein, sie mit Gewalt von ihrem heiligen Ziel abzuhalten.

Da ragte bicht neben ihr etwas Weißes aus dem gelben Sand. Seit Stunden das erste, was das einsörmige Gelb des Bodens unterbrach. Es war kein Stein: sie griff danach, sie zog es aus dem zolltiesen Sand: — o Schreck und Entsehen! Sie schrie laut auf vor Verzweislung, vor Furcht, in dem Gesühl der trostlosen, hoffnungslosen, rettungslosen Hilsosigkeit: es war ihr eigner Schuh, ihr vor vielen Stunden verlorener Schuh! Sie war im Kreise herumgelausen! Oder, hatte der Wind den Schuh weit getragen von jener Stätte, da sie ihn verlor? Aber nein! Der Schuh, den sie jeht weinend vor sich hinwarf, ward,

vor ihren Augen, rascher vom Sande verschüttet als vom Wind entführt. Sie war, nachdem sie ihre lette, ach allerstet! Kraft erschöpft, am selben Fleck. —

Sterben - jest! Allen Wiberftand aufgeben. Ruben - Schlafen: bas locte bie Todmube fo fuß. "Aber nein! Bu ihm! Wie hieß es boch? ,Und es gwang bie Treue und gog fie in bas Grab bes toten helben.' Bu ihm!" Sie raffte sich auf, mit fehr großer Mühe -: fo schwach war fie ichon. Und als fie taum ftand, blies fie ber Substurm nieder. Nochmal erhob fie fich: fie wollte umschauen, ob nicht irgend ein Mensch, ein Saus, ob nicht ber Weg, sichtbar werbe. Da im Norden por ihr erhob fich ein Sandhugel, höher als fast alle, die fie noch geschaut. Wohl über hundert Schub. Wenn es gelang, hinaufzuklimmen. - von ba oben konnte man weit schauen! Mit unfäglichen Mühen — benn fast bei jedem Schritt fant fie knietief in ben loderen Rlugfand, bis ihr Ruf ben älteren, ben grobförnigen erreichte, - brang fie aufwärts: oft wieder zurüchsinkend, wann sie strauchelte, um mehrere Schritte. Und babei mar bas Unbeimlichste. Beanastigenbite, baß bei jeber Erichütterung ber gange Sanbberg fnifterte, bebte, baß er zu rieseln anfing in gabllosen Sandrutichen nach allen Seiten. Anfangs machte fie erichroden Salt: fie meinte, wohl ber gange Berg finte mit ihr in fich zusammen. Aber fie überwand bas Grauen und rutschte zuletzt auf den Knieen - sie konnte nicht mehr stehen empor, die Sande einschlagend in ben Sand und fich emporziehend, emporschiebend. Der Wind, - nein, jest mar es Orfan! - half ihr babei: - er ichob mit von Gub nach Nord. Und endlich. - es buntte ihr langer als ber ganze bisherige Weg! - endlich war fie oben. Sie ichlug bie Augen, Die fie halb geschloffen gehalten, auf: - o Wonne, Errettung! Bor ihr, in weiter Ferne gwar, aber boch bentlich sichtbar blitte ein stahlblauer Streis: — bas war das Meer! Und seitwärts, nach Osten zu, glaubte sie Häuser, Bäume zu erkennen: — gewiß, das war Decimum und etwas weiter landeinwärts, da erhob sich ein dunkler Hügel — das war der Wüste Ende! Sie glaubte, — aber das war ja unmöglich, so weit zu sehen! — sie glaubte oder träumte, auf der Krone des Hügels drei haardünne, schwarze Striche aufrecht ragen zu sehen in den hellen Horizont hinein: gewiß das waren die drei Speere auf seinem Grab. "Geliebter! Mein Held!" rief sie, "ich komme."

Und mit ausgebreiteten Armen wollte sie ben Sandberg auf der nordöstlichen Seite herabeilen. Aber bei dem ersten Schritt brach sie ein: tief, bis ans Knie, noch tiefer, dis an den Gürtel sank sie: — noch konnte sie den blauen Himmel über sich sehen: — noch konnte sie den blauen Himmel über sich sehen: — noch einmal griff sie, mit letzter Krast, mit beiden Armen hoch nach oben, die Hände in den Sand einbohrend dis an die Knöchel, sich emporzuziehen: noch einmal sahen die großen, schönen Rehaugen slehend, ach so verzweislungsvoll! — zu dem schweigenden Himmel auf: noch ein wilder, heftiger Ruck —: nun ein dumpfer Ton wie von schwerem Schlag und Fall: der ganze Sandberg, von ihrem Ringen erschüttert, vom Orkan im Süden gestoßen, siel über ihr, nach Norden vorstürzend, zusammen, sast hundert Fuß tief sie verschüttend, im Augenblick sie erstickend. —

Über ihr hohes Grab rafte, frohlodend, wie triumphierend ber Sturm ber Bufte.

Jahrzehnte lag sie so, die schöne Leiche, unverstört, unentweiht, bis der ewig wechselnde Baumeister, der Wind, biesen Sandhügel allmählich abgetragen und zulett, in einer Sturmnacht, gang verweht hatte.

Da tam ein frommer Ginfiedler bes Beas, ein Buftenmonch, ber in Decimum feine geringen Lebensbeburfniffe erbettelte und in feine Sandhöhle in ber Bufte trug. Oft und oft mar er bier vorübergefommen -: erft am Tage vorher hatte ber Orfan bas Stelett bloßgelegt. Sinnend ftand ber Greis bavor. Bar fo zierlich, gar fo fein, wie von Rünftlerhand gebilbet, maren bie blendend weißen Anöchlein: bas Gewand mar, wie bas Bleifch, längst völlig zerfressen von ber burchsidernben Feuchte: aber die hohe Sandichicht hatte ihr ichones Geheimnis treu bewahrt: fein Anochlein fehlte. Gin Menschenalter lang hatte ber trodene Sand ber Bufte, waren auch Gewand und Fleisch verwest, die Umriffe ber Geftalt, wie fie in ben Sanbboben unter ichwerem Druck eingepreft worden waren, unversehrt erhalten. Man fah, Die Berschüttete hatte mit ber Rechten Augen und Mund vor bem eindringenden Sand ichuten wollen, Die Linke lag in anmutiger Saltung auf ber Bruft, bas Untlit mar ber Erbe zugefehrt.

"Wer warst du wohl, du seines Menschenkind," sprach ergrissen der fromme Mann, "das hier ein einsam Ende sand? Denn ringsum keine Spur der Begleiter. Ein Kind oder ein kaum erblühtes Mädchen? Aber eine Christin jedensals — keine Maurin: hier, an dem Hals, an silberner Schnur, ein goldnes Kreuz! Und daneben ein seltsam Schnucktück: ein Halbring von Bronze mit eingeritzten Beichen: — nicht latein, nicht griechisch, nicht hebräisch. Gleichviel! Des Mädchens Gebein soll nicht verstreut werden über die Öde. Die Christin soll in geweihter Erde schlasen. Die Bauern müssen mir helsen, sie hier oder in der Nähe zu bestatten."

Er ging nach Decimum. Längst waren hier bie Spuren bes Banbalengefechts verschwunden. Die Rinder, bie

bamals von ben Dorfleuten geflüchtet worben, waren jest erwachsen, maren die Gigner ber Säufer und Uder. merkfam borte ber Bauer zu, welchem ber Ginfiebler von feinem ergreifenden Fund ergahlte. Alls ber aber bon bem bronzenen Salbring mit frember Schrift fprach, unterbrach er ihn und rief "Seltsam! Sieh, in ber Bügelgruft, bem großen Steingewölbe bor unferem Dorf: - ber Sugel ift mein eigen : Reben tragt er auf ber Gubfeite - ba liegt. wie fichere Überlieferung bekundet - mein Bater bat ihn felbit bestatten helfen - ein vandalischer Ronigsfnabe, ber bier aefallen ift; und neben ihm ein Rrieger, ein gar gewaltiger: ein furchtbarer Riese, ber an seiner Seite treu ausgehalten haben foll. Die Briefter fagen, es fei ein Unhold gewesen, ein Gott bes Donners, einer ber alten Beibengötter ber Barbaren, mit beffen Fall bas Glud bon biefen gewichen. Nun, ber Riefe hat genau folch einen Salbring an bem Urme hangen wie du beschreibst an jener Kleinen. — Bielleicht gehörten bie gufammen? Wer weiß es? - In ber Bufte können wir dir doch fein Grab schaufeln: auch wenn bu's willft, verweht's ber Wind. Romm, ich schirre meinen Breitwagen an: wir fahren binaus und holen bie Tote und legen fie neben ben Riefen: fein Grab ift bon Brieftern geweiht." -

Und so geschah's. Als sie aber die zierlichen Reste neben dem Gewaltigen gebettet und der Mönch ein halblaut Gebet gestüstert hatte, fragte der: "Sage, Freund! Ich sah mit freud'gem Staunen, daß ihr dem Toten allen Schmuck gesassen habt. Und daß du dir die Mühe gabst mit dem Stelette der Armen, daß ist doch auch nicht gerade . . — "— "Bauernsitte, meinst du? Hast recht, heiliger Bater. Aber sieh, der König Gelimer, der einst hier herrschte, der band meinem Bater nach dem Gesechte hier die treue Obhut der Gräber auf die Seele: — er

solle sie pflegen wie ein Heiligtum, bis er, Gesimer, wieder käme und die Leichen berge in Karthago. König Gesimer ist nie wiedergekommen nach Decimum! Aber mein Bater hat sterbend mir dieses Grabes Obhut aus die Seele gebunden: — und so werd' ich vor meinem Tode dem braunen Krauskopf thun, der uns die seinen Knöcklein tragen half. Denn König Gesimer! Der war gütig gegen alle. Auch gegen uns Kömer: und hatte auch meinem Bater zur Bandalenzeit manche Wohlthat erwiesen. Schon sagen viele, er war gar kein Mensch, sondern ein Dämon: ein böser, meinen die einen, ein guter, sagen die meisten. Und Dämon oder Mensch; gut war er gewiß: denn mein Vater hat ihn oft gerühmt." Und so ist die Kleine doch noch an ihres Helden Seite gelangt.

#### Meuntes Kapitel.

Un Cethegus Profopius.

"Dies schreibe ich — wirklich und wahrhaftig! — noch sind es nicht drei Monate, daß wir Byzanz verließen — in Karthago, auf dem Kapitol, in dem Königshause der Asdingen, in Geiserichs des Schrecklichen Waffenhalle. Ich bezweisle es manchmal selbst: aber es ist so! Um Tage nach dem Gesecht bei Decimum traf das Fußvolk, aus dem Lager nachrückend, bei uns ein und das ganze Heer zog auf Karthago, das wir am Abend erreichten. — Wir wählten einen Lagerplatz vor der Stadt, obwohl kein Mensch uns den Einzug wehrte. Ja, die Karthager hatten all' ihre Thore göffnet, hatten überall auf den Straßen

und Plagen Fadeln und Laternen angezündet. Die ganze Nacht leuchteten die Freudenseuer aus der Stadt in unser Lager heraus, während die wenigen Bandalen, die nicht gestohen, in den katholischen Kirchen Usul suchten.

Aber Belisar verbot auf das strengste, in der Nacht die Stadt zu betreten: er fürchtete Hinterhalt, Kriegslist. Er wollte gar nicht glauben, daß ihm so ohne weiteres die Hauptstadt Geiserichs in die Hände gesallen sei. Um solgenden Tage bogen, von günstigem Südost getragen, unsere Schiffe um das Vorgebirg Merkurs. Sobald die Karthager unsere Flagge erkannten, sprengten sie die eisernen Sperrketten ihres Außenhasens, Mandracium, und winkten unsern Seeleuten zu, sie möchten doch einsahren. Jedoch die Besehlshaber zögerten, Belisars Weisung gedenk: sie gingen vielmehr in der Bucht Stagnum vor Anker, sünstausend Schritte von der Stadt, weiteren Besehl erwartend.

Aber damit die guten Bürger von Karthago doch gleich am ersten Tage schon ihre Besteier kennen lernten, suhr ein Schiffshauptmann Kalonhmos mit einigen Matrosen doch — gegen das Berbot Belisars und des Quästors! — in Mandracium ein, landete und plünderte sogleich alle Kausseute, — Karthager wie Gäste — die dort am Hafen ihre Häuser und Warenlager haben. Er nahm ihnen alles Geld, viele Waren und auch die schönen Leuchter und Laternen, die sie aus Freude über unser Kommen angezündet hatten.

Wir hatten gehofft — Belisar gab Auftrag, eifrig banach zu trachten, — ben gefangen gehaltenen König Hilberich und bessen Bruber zu befreien. Aber diese Hoffnung, scheint es, bleibt unerfüllt. In der Königsburg, hoch oben auf dem Kapitol, liegt der finstere Kerker, in welchem der Anmaßer jene Asdingen gefangen hielt, wie

er benn alle seine Feinde gern hier einsperrte: — seinen Borgängern ersetzte der Scharfrichter den Kerkermeister. Auch viele Kausselte uns unserm Reich hielt er hier gessangen, weil er besorgte — und mein Hegelochos zeigte, mit welch' gutem Grund: reich beschenkt hat ihn der Feldsherr heut' nach Sprakus entlassen — sie möchten, ließ er sie frei davonsegeln, uns allerlei wertvolle Kunde zutragen. Als nun der Kerkermeister, ein Kömer, unsern Sieg bei Decimum ersuhr und unsere Schiffe um das Vorgebirge biegen sah, befreite er alle diese Gesangenen. Auch den König und Guages wollte er heraussühren. Allein ihr Gelaß war seer. Man weiß nicht, was aus ihnen gewoorden.

Um Mittag gab Belifar ben Schiffsmannichaften ben Befehl, ju landen, allen Truppen, Die Waffen zu puben und fich felbit aufs befte ju fchmuden, und nun jog bas gange Beer in voller Schlachtordnung - benn immer noch besorgten wir einen Sinterhalt ber Bandalen - burch ben "Sain ber Raiserin Theodora" - fo haben ihn die bankbaren Rarthager jest neu getauft, bor' ich - bann burch bas fübliche, bas byzacenische Thor, endlich burch Die untere Stadt. Belifar und Die oberften Befehlshaber ftiegen mit erlesenen Scharen auf bas Rapitol und feierlich nahm unfer Feldherr Blat auf bem purpur- und goldprangenden Throne Geiferichs. Und bas Mittagmahl ließ Belifar auftragen in ber Speifehalle, mo Belimer Die Ebelinge ber Banbalen zu bewirten gepflegt. "Delphita" heißt ber Saal, weil feinen Sauptichmud ein funftvoller Dreifuß bilbet. Bier bemirtete nun Belifar Die Erften feines Beeres: am Tage porber mar für Gelimer bas Mahl hier gerüftet gewesen. Wir aber schmauften nun Die für fein Siegesfest bereiteten Speisen: fie munbeten trefflich, von biefem Gedanken gewürzt. Und bie Diener Gelimers trugen die Schüsseln auf, schenkten die Schalen buftenden Grassiers voll, bedienten uns in allem. Da sah man wieder einmal, wie die Göttin Tyche ihre Freude daran hat, mit dem Wechselgeschick der Menschen ihr überzraschend Spiel zu treiben!

Du, o Cethegus - ich weiß es wohl - bentit anbers über bie letten Grunde alles Beichehens. Die ftarre Notwendigfeit eines Gesetes siehft bu fich verwirklichen in ben Sandlungen ber Menichen wie in Gewitter und Connenschein. Das mag großartig fein, helbenhaft, aber es ift furchtbar. Ich bin ein fleiner Geift und bas Gegenteil eines Belben: ich halte bas nicht aus! Steptisch schwante ich hin und her. Balb feh' ich nur ben blinden Rufall launisch malten, ber sich erfreut, wechselnd zu heben und zu fturgen. Bald mein' ich boch, ein unerforschlicher Gott lentt alles, aus ben Wolfen niederlangend, ju geheimnisvollen Bielen hin. Ich hab' es aufgegeben, bas gange Philosophieren, und freue mich bes bunten Beichehens, nicht ohne Spott und Sohn über die Thorheiten ber andern Menschen, aber auch nicht minder über bie bes Brofobius!

Und ganz will ich es mit bem Chriftengott boch auch nicht verberben. Man weiß nicht, ob nicht am Ende boch bes Menschen Sohn wiederkehren wird in den Wolken des himmels. Für diesen Fall möcht' ich doch lieber zu den Schafen als zu den Böcken geordnet werden.

Das Volf, die befreiten Römer, die Katholiken in ihrer Freude über ihre Befreiung sehen überall Zeichen und Bunder! Sie betrachten unsere Hunnen wie Engel des Herrn. Werden sie schon noch kennen lernen, diese Engel, zumal wenn sie hübsche Weiber oder Töchter haben; oder auch nur volle Geldtruhen. — Das Heitere aber ist, daß unsere Soldaten: — mit Achtung vor des Kaisers Majestät

~e

zu sagen: meist (mit Ausnahme von Belisars Leibwächtern) ein arges Lumpengesindel aus allen Provinzen des Reiches und aus allen Barbarenvölkern der Nachbarschaft, zu stehlen, zu rauben, zu morden nicht minder als zu sechten stets bereit, — daß wir selber infolge des grenzenlosen Glückes, das uns begleitet in dieser ganzen Unternehmung, ansangen, uns für die auserkornen Lieblinge des Herrn, für sein heilig Rüstzeug zu halten: Beutels und Gurgelschneider, die wir sind! So glaubt das ganze Heer, Heiden wie Christen, jene Quelle ward durch ein Wunder Gottes nur für uns aus dem Wüstensand gesogen. So glaubt das Heer wie die Karthager an ein Laternenwunder bei dem

folgenben feltfamen Bufall.

Der höchfte Beilige ber Rarthager ift Sankt Chprian, ber mehr als ein halb Dutend Bafilifen und Rapellen gahlt, in benen allen feine Gefte, "bie großen Chprianen," pruntvoll gefeiert werben. Die Bandalen haben aber fast alle Rirchen ben Ratholiten entriffen und bem arianis ichen Rultus geweiht. Go auch bie große Bafilita Cantt Enprians unten am Safen, indem fie die fatholischen Briefter ichnobe baraus vertrieben. Um ben Berluft biefer Rathebrale trugen nun die Rechtgläubigen am meisten Rummer. Sie ergählen, wiederholt fei Santt Cyprian frommen Seelen im Traum erschienen, habe fie getroftet und ihnen verfundet, einft werde er fich rachen an ben Bandalen für die ihm zugefügte Rrantung. (3ch finde bas nun ziemlich unheilig von bem großen Beiligen: uns armen Gunbern auf Erben predigt man alle Tage, wir follen unferen Feinden hubich vergeben: und ber gornmütige Beilige babroben barf fein rachfüchtig Mütchen fühlen und bleibt babei boch ber hochheilige Cyprian!) Die Frommen, in ihrer Rachewut burch ihren beften Beiligen angenehm bestärft und gerechtfertigt, marteten

nun ichon lange gang neugierig und mit Schmergen barauf, welchen Streich Santt Enprian ben Regern fpielen werbe. In Diesen Tagen endlich marb es offenbar. Die Feier ber "großen Cyprianen" ftand gerade jest bevor: fie fiel auf ben bem Befecht von Decimum folgenden Tag. arianischen Briefter hatten an bem Tage bes Treffens felbft, an bem Borabend bes Feiertages, Die gange Rirche auf bas herrlichfte geschmudt und hatten zumal Taufenbe von kleinen Amveln aufgestellt, nachts eine prachtvolle Erleuchtung als Siegesfeier zu veranftalten. Denn fie zweifelten nicht an bem Siege ber Ihrigen. Auf bes Archibiakonus Berus ichriftlichen Befchl - er hat ben Ronig in das Feld begleitet - wurden auch alle fonft geheim gehaltenen, nur Berus bekannten Rirchengeräte und Rirchenschäße jeder Art aus ben verborgenen Thefauri hervorgeholt und auf die fieben Altare ber Bafilita berteilt. Die hatte man biefe ungeahnten Schate in ben gebeimen Gewölben ber Rirche gefunden, hatte nicht Berus bie Anweisungen und die Schluffel gefandt. Run aber gewannen wir, nicht die Bandalen, ben Tag von Decimum. Auf Diefe Nachricht floben Die arianischen Briefter topfüber aus ber Stadt. Die Ratholiten ftromten in bie Basilita, entbedten bie geheimen Schabe ber Reger und gundeten nun die irrgläubigen Campen gur Feier bes Sieges ber Rechtgläubigen an. "Das ift bie Rache bes beiligen Cyprian." "Das ift bas Lampenwunder." brullen fie burch bie Stragen und puffen und fnuffen jeben Ameifler fo lang, bis er es glaubt und mit fchreit: "Jawohl, bas ift bie Rache und bas Lampenwunder bes heiligen Enprian!" -

Run hab' ich gar nichts gegen ein gelegentliches Wunber. Im Gegenteil. Es freut mich, wenn manchmal etwas begegnet, was bie alles erklärenden Philosophen, die mich solange gequält haben, nicht erklären können. Aber bann muß es ein rechtes, ein saustdickes Wunder sein. Wenn ein Wunder sich nicht ganz unsinnig unvernünstig anlassen kann, dann soll es lieber gar kein Wunder werden. Es lohnt nicht! Und dieses Mirakel geht mir viel zu natürlich her. Belisar verwies mir meinen ungläubigen Spott. Ich erwiderte aber, Sankt Chprian scheint mir der Schutzpatron der Lampenanzünder: ich gehöre nicht zu der Genossenschaft.

Die schönste Beute von Decimum hat Fara der Heruler gemacht. Er erhielt zwar von dem Edeling einen derben Lanzenstoß durch den ehernen Schild in den Arm. Aber der Schild hatte doch seine Schuldigkeit gethan: die Spitze drang nicht mehr allzutief in das Fleisch. Und als er in die nächste Billa trat, — er wollte gerade die Thüre sprengen — da ward sie aufgethan und entgegen schritt ihm, reich geschmückt, ein wunderschönes Weib, brennend rote Blumen in dem schwarzen Haar. Sonst — außer den Blumen — hatte sie sich nicht mit allzuviel Gewandung beschwert.

Einen Kranz von Lorbeern und Granaten hielt sie ihm entgegen. "Auf wen hast du gewartet?" fragte der Heruser erstaunt. "Auf den Sieger," antwortete das schöne Weib. Ein ziemlich orakelhaster Bescheid! — Diese Sphing — sie sieht, schon einmal sagt' ich's, ganz aus wie eine sosche! — hätte gewiß ihren Kranz und sich selber ebenso den siegerichen Bandalen gegeben. Was gehen auch schließlich die Kathagerin Bandalen und Byzantiner an? Sie ist des Stärkeren, des Siegers Beute: — vieleleicht zu bessen Werberden! — Aber ich meine, die Sphing hat jetzt ihren Ödipus gesunden. Wenn von dem selksamen Liebespaar Einer untergehen muß: — schwerlich ist

es mein Freund Fara. Er führte mich zu ihr: — er hält was auf mich, weil ich lesen und schreiben kann. — Er hatte mich ihr sichtlich sehr gerühmt. Ohne Ersolg! Sie musterte mich von oben bis unten und von unten bis oben: — keine zeitraubende Arbeit: ich bin nicht sehr lang! — und mit verächtlichem Schürzen der schönen, üppigen Lippen trat sie weit hinweg von mir. Ich will nicht behaupten, daß ich schön bin, während freilich Fara nach Belisar der stattlichste Mann von uns allen sechsundbreißigtausend ist. Allein ich sand es doch kränkend, daß sie mein sterblich Teil sosort davon abschreckte, mein unsterdliches auch nur kennen lernen zu wollen. Ich bin gereizt gegen sie. Ich wünsche ihr nichts Böses. Aber es würde mich weder höchlich wundern noch ties betrüben, nähme es mit ihr ein übles Ende."

## Behntes Kapitel.

"Belisar läßt Tag und Nacht an ben Mauern arbeiten. Außer dem gesamten Heer und der Bemannung der Flotte hat er die Bürger zu diesem Werk herangezogen. Diese murren: sie meinen, wir seien ja gekommen sie zu befreien und nun zwängen wir sie zu so harter Fronarbeit, wie sie ihnen Gelimer niemals auserlegt.

Die Stadtumwallung in ihrer gewaltigen Ausdehnung zeigt so viele Lüden und Blößen, daß wir hierin den Grund suchen, aus welchem der König nach verlorner Schlacht sich nicht in seine Hauptstadt zurückzog. Berus, der auch in weltlichen Dingen viel bei dem "Tyrannen" gilt — so mussen wir, auf Besehl Justinians, den

Bortämpfer der Freiheit seines Bolkes nennen — soll, wie Gesangene aussagen, von Ansang an geraten haben, sich in Karthago einzuschließen und hier von uns belagern zu lassen. It dem so, dann versteht der Priester — wie billig — mehr von Laternen als vom Krieg. In der ersten Nacht wären wir, meint der Feldherr, durch irgend ein Loch hereingeschlüpft. Bumal viele Tausende von Karthagern bereit standen, uns solche Löcher zu zeigen. Und wir hätten die ganze vandalische Herrlichkeit wie in der Mausefalle auf einen Schlag abgesangen, während wir jetzt die Feinde in der Büste aussuchen müssen. Der König habe denn auch jenen Kat gleich abgewiesen.

Die Göttin Tyche ist bas einzige Frauenzimmer, an bas ich manchmal wirklich zu glauben Lust verspüre. Und etwa noch an Ate, die Bethörung. Ate und Tyche, euch, ihr gewaltigen Geschwister, nicht Sankt Chprian, müßten wir Danklaternen anzünden. Die Glücksgöttin wird nicht mübe, Ball zu spielen mit dem Geschicke der Landalen! Aber sie könnte es nicht, hätte ihr Ate nicht diesen Ball in die Kände gelegt.

Gestern läuft von Norden her ein kleines Bootensegel in den Hasen. Es zeigt die blutrote vandalische Flagge. Abgesangen non unsern hinter der hohen Hasenmauer unssichtbar lauernden Wachtschiffen, erschrecken die Barbaren an Bord dis zum Tod: sie hatten von der Einnahme ihrer Hauptstadt keine Ahnung gehabt! Sie kommen geradenwegs — aus Sardinien! Dorthin ihre Flotte und ihres Heeres Kern zu entsenden, während wir schon bei Sicilien lagen, — das hat Ate den Feinden eingeblasen. Bei dem Führer ward ein Brief gesunden solgenden Inshalts: "Heil dir und Sieg, o König der Vandalen! Wo

sind nun deine sinstern Ahnungen! Sieg künd' ich dir! Wir landeten bei Karalis, der Hauptstadt von Sardinien. Wir nahmen Hasen und Stadt und Kapitol. Goda, der Berräter, siel durch meinen Speer, seine Scharen sind geschlagen oder gesangen: dein ist wieder das ganze Eiland. Feire ein Siegessest. Es ist die Vorbedeutung eines größeren Tages, da du die keden Feinde zermalmen wirst, welche, wie wir hier soeden hören, wirklich gegen unsere Küsten heransegeln. Nicht Einer soll zurücksehren aus unserem Afrika! Das schreibt dir Zazo, dein treuer Feldsherr und Bruder."

Das war gestern. Und beute bringt einer unserer Rreuger in ben Safen ein vanbalisch Gilfchiff ein, bas er auf bem Wege nach Cardinien abgefangen. Es trug einen Boten Gelimers mit folgendem Brief: "Nicht Goba hat uns nach Sardinien gelodt, fondern in Godas Geftalt ein Damon ber Solle, ben Gott gewähren läßt, uns zu berberben! Du bift nicht ausgezogen, bamit wir Sarbinien. fondern bamit unfere Feinde Afrita gewinnen. Das mar bes Simmels Wille, ba er beine Sahrt verhängte. Raum warst bu fort, ba landete Belifar. Rlein ift fein Seer. aber bon unferem Bolf ift wie bas Selbentum, fo auch bas Blud gewichen. Das Bolf hat feinen Stern und fein König teine Ginficht: auch gute Plane verdirbt bas Ungeftum bes einen ober bas weiche Berg bes anbern. Gefallen ift Ammata, unfer aller Liebling, gefallen Thrafarich ber Treue, verwundet Gibamund, geschlagen unfer Beer bei Decimum. Unfere Schiffswerften, unfere Safen. unfere Waffenhallen, unfere Roffe, Rarthago felbit find in bes Feindes Sand. Die Bandalen aber, die ich noch beifammen halte, find bon bem erften Schlage wie betäubt: fie find nicht aufzurütteln, obwohl alles auf bem Spiele steht. Berflogen ift fast bei allen die furgatmige Aufraffung

zur Thatkraft. Schmachvoll ist es zu sagen: mehr Kriegstüchtigkeit als in unserm verschüchterten Heer steckt zur Zeit in den zwölstausend maurischen Söldnern, die ich mit schwerem Gold geworben und als Rückhalt in einem sesten Lager bei Bulla versammelt habe. Versagten auch diese mir, — bald wär's zu Ende. Uns blieb nur die Hossnung auf dich und auf der Deinen Wiederkehr. Laß sahren Sardinien und des Empörers Vestrasung; hierher sliege mit der ganzen Flotte. Lande aber ja nicht bei Karthago, sondern weit westlich davon, etwa an der Grenzscheide zwischen Mauretanien und Numidien. Laß uns das drohende Verderben gemeinsam abwenden oder gemeinsam tragen. Gelimer."

Die Briefe ber Brüder freuzen sich! Und beibe Briefe fallen in unsere Hände! Und nun erwartet der König vergeblich seine Flotte im Westen! Jetzt, Göttin Tyche, blase die Backen auf, hauche in die Segel der Landalensstete und führe sie alle wohlbehalten mit dem siegreichen Heer, der letzten Hoffnung Gelimers, hierher in den Hasen von Karthago — in die Gesangenschaft!

Die Göttin Tyche ist eben auch ein — Frauenzimmer, wie andere. Auf einmal dreht sie uns — ein bischen wenigstens — den Nücken und liebäugelt mit jenen Blondstöpfen. Ich hätte gute Lust, mich wieder mehr dem heisligen Laternenanzünder zuzuwenden.

Der Tyrann macht Fortschritte. Wodurch? Durch seine Herzensgüte, sagen die Leute, und seine Freundlichkeit. Er gewinnt die Landbevölkerung, — nicht die Mauren, nein: die römische, die katholische: — hör' es und hilf, Sankt Chprian! — Er zieht sie von uns ab, auf seine Seite. Er hält strenge Mannszucht: — und unsere Hunnen

rauben, plündern und ftehlen nur bann nicht, wann fie in Reih und Glied vor Belifar fteben. Dber mann fie schlafen; aber bann träumen fie wenigstens vom Blündern. So flüchten bie von uns befreiten Bauern vor ihren Befreiern in hellen Saufen in bas Lager bes Barbarenkonias. Sie giehen die Bandalen ben hunnen bor. fich zusammen, fallen über unsere vereinzelt plundernben Belben, freilich meift Trofifnechte, ber, ichneiben ihnen bie heibnischen, ja fogar bie rechtgläubigen Robfe ab und wechseln sich von dem Inrannen dafür je ein keterisch Golbstück ein. Das ware nun noch nicht fo ichlimm. Aber die Bauern bienen bem Bandalen als Austundschafter: fie verraten ihm alles, mas er wiffen will, vorausgefett. daß fie es felber miffen. Gewiß ift jene Bergensquite Beuchelei. Aber fie hilft; vielleicht beffer, wie wenn fie echt wäre.

Run thut fie mir boch beinahe leib, die Sphing. Gie war gar fo munbericon! Schabe nur, bag fie fein Tier geworben, fondern ein Menschenweib. Fara fand aus. daß fie auch Althias bem Thrater und Aigan bem Sunnen Die Rätfel ihres Befens zu raten aufgegeben. Unfangs wollten fich die brei Belben um bas Bunder auf Tod und Leben streiten. Aber biesmal war ber hunne weiser als ber Germane und ber Thraker. Auf feinen Borichlag teilten fie fich bruderlich zu gleichen Teilen in bas Weib. ichnallten es auf ein Brett und teilten es mit zwei Beilhieben in drei Teile. Fara erhielt ben Ropf: wie billig. er hatte bas meifte Recht auf fie. Denn fie hatte ihn. als fie feinen Uramohn mertte, befänftigen wollen burch eine Frucht, die fie ihm frifd vom Baume brach. Gie versah es aber barin: Fara ber Beruler und Beibe ift viel lieber Pferdefleisch als Pfirfiche. Er aab die Frucht

ihrem Affen: der biß hinein, schüttelte sich und war tot. Das verdroß den Germanen. Und er ruhte nun nicht, bis er alle Rätsel der vielseitigen Sphing, auch die ihrer naturnotwendigen Treulosigseit, herausgebracht hatte. Dann teilten sie, wie gesagt, den schönen Leib in drei Teile. Ich riet, die Leiche recht tief zu vergraben: sonst schlagen nachts heiß rote Flammen aus ihrem Grabe.

Eine kleine Schlappe.

Belisar klagte: er wisse zu wenig vom Feind. Er schickt einen seiner besten Leibwächter, Diogenes, hinaus nach Südwesten, Nachrichten einzuziehen. In einem Dorf übernachten sie. Die Bauern schwören: auf zwei Tagemärsche weit und breit kein Bandale. Unsere Helben schlasen im besten Hause — dem des Billicus — im oberen Stockwerk: gewiß waren sie vorher lang unter dem Erdgeschoß, d. h. im Reller gewesen. Wachen stellen sie nicht aus. Natürlich nicht! Sie sind ja die Befreier der Bauern. Daß sie diesen Bauern soeben allen Wein ausgetrunken, den sämtliche Amphoren des Dorfes bargen, ihre Rinder geschlachtet, ihre Weiber umarmt haben, — das thut nichts zur Sache. Dasür sind's Bauern.

Balb schnarchen alle; Diogenes schnarcht ihnen vor. Es wird Nacht. Die Bauern haben flugs die Bandasen — aus nächster Nähe — herbeigeschafft: die umstellen das Haus. Aber der heilige Chprian ist stärker als der stärkste Rauschschlaf. Er läßt unten ein Schwert auf einen Erzischild fallen, er erweckt — das ist nun ein Bunder, an das ich glaube: denn ein Sterblicher bringt das nicht fertig — er erweckt dadurch einen der Schläfer. Im Schutze der Nacht gelingt es den meisten, zu entweichen; auch Diogenes kam zurück: mit drei Bunden in Hals und Gesicht,

ohne den kleinen Finger der Schwerthand und ohne irgend eine brauchbare Nachricht.

Die Göttin Thiche bläst schlecht. Die Bandalenslotte ist noch immer nicht eingelausen in Karthago und in ihr Berberben.

Der Tyrann scheint sein Heer aus der Betäubung emporgerafft zu haben. Unsere Vorposten, Reiter, die wir rings um die Stadt ausgesendet, schicken Nachricht: "ungeheure Staubwolken steigen auf von Südwesten her. Nur ein heranziehend Heer kann darin stecken," meinen sie.

Rein Rago. Sat er, trop bes Auffangens jenes Briefes, Wind erhalten und einen andern Landungsport gewählt? - Ohne Ameifel ftedten in jenem Staubgewolf bie Ban-Unfere Beruler haben ein paar Bauern gefangen; - foweit find wir ichon erkannt in bem nabezu befreiten Ufrifa, baß bie Bauern gefangen werben muffen bon ihren Befreiern, falls wir ihrer anfichtig werben follen! Gie fuchen Buflucht vor ber Freiheit bei ben Barbaren! -Die Gefangenen fagen aus, ber Ronig felbst fei im Ungug gegen uns. Er hat einen vandalischen Ebeling, ber eines Colonen Beib geraubt, aufhängen laffen an bes Colonen hoher Sausthur. Und biefes Ebelings Schildtrager, ber bem Colonen zwei Ganfe geraubt, baneben, an ber niebrigen Stallthur. Sonderbar, nicht mahr? Aber es gefällt ben Bauern. "Ausgleichenbe Gerechtigfeit" nennt bas Aristoteles. Und biefer wunderbare Bandalenheld foll ia Philosophie nicht minder als Speeremerfen studiert haben.

Belisar hat bringend in Byzanz gemahnt um ben lang fälligen Sold für die Hunnen. Diese werden schwierig. Sechs Monate sind es nun, seit wir Byzanz verlassen: — es ist Dezember! — Stürme toben aus der Wüste über Karthago weg in die grausarbige See, die längst ihr schönes Blau verloren. Die Hunnen drohen, den Dienst einzustellen. Sie entschuldigen ihre Plündereien damit, daß die Bürger von Karthago und die Bauern weder ihnen noch dem Kaiser kreditieren wollen (woran sie nicht Unzecht thun!). Mit dem Sold, der in Byzanz liegt, sagen sie, können wir nicht bezahlen. Heute kam nun ein Schissanz Ge brachte keinen Solidus an Geld. Wohl aber dreißig Finanzbeamte und den Besehl, die ersten Steuern aus der eroberten Provinz einzusenden.

Bangt Ronig Gelimer, hangen wir auch! Aber wir hängen - Romer, nicht Banbalen. Der Groll gegen uns beschränkt sich nicht mehr auf die Bauern. Unter unfern Mugen, in Rarthago gart es. Die fleinen Leute, Die Sandwerker und die geringeren Raufleute gumal, die nicht fo ichwer wie die reichen Senatoren ber Drud ber Barbaren traf, werben auffässig. Gine Berschwörung marb Gelimers Beer fteht nicht ferne bem westlichen, entbectt. bem numibifchen Thor. Geine Reiter ftreifen nachts bis an die Balle ber Borftadt Atlas. Man wollte die Banbalen nachts in die noch immer nicht gang geschloffenen Mauern ber unteren Stadt bereinholen. Belifar ließ zwei Diefes Ginverständniffes überführte farthagische Burger, Laurus und Bictor, hängen auf bem Sugel bor bem numidifchen Thor. Belifar liebt Sugel für feine Galgen. Beithin fieht man bann bes Felbherrn Rechtspflege im Winde schwanten. Aber Belifat magt nicht, bei folder

Stimmung ber Karthager die Stadt zu entblößen und das heer hinauszuführen. Erst muffen wenigstens die Mauern geschlossen sein. Die Bürger muffen jeht auch nachts Fronarbeit an den Wällen leisten; das mißhagt ihnen sehr.

Rein Bago! - Und die Sunnen find ber offenen Meuterei nabe. Sie erklären, nicht fechten zu wollen in ber nächsten Schlacht. Sie hatten noch immer feinen Solb. Und man habe fie überhaupt gegen ben Dienftvertrag über bas Meer hierher gelodt. Und fie fürchten, nach Befiegung ber Bandalen als Befatung bier gelaffen, nie mehr nach Saufe geführt zu werben. Belifar hat fich fcon nach einem - geräumigeren - Sügel umgesehen. Aber es fand fich feiner, ber groß genug mare. Es find zu viele! Und wir andern sind — im ganzen — zu wenig. Und fie gahlen zu unfern beften Truppen. Go hat ber Relbherr ihre Führer - ber Bangebefehl für biefe mar geftern schon geschrieben! — lieber heute alle zu seiner Tafel gelaben: - bas ift bie höchfte Freude für fie und Ehre: weniger für uns Stammgafte Belifars! - Er bat fie gelobt und ihnen zugetrunken. Balb waren alle berauscht und gang zufrieben.

Sie haben ausgeschlasen: und nun sind sie wieder unzufriedener als zuvor. Und noch durstiger. Wein ist in Kille da. Aber — seit drei Stunden — kein Wasser mehr. Die Bandalen haben uns die prachtvolle Wassersleitung vor dem numidischen Thore durchschnitten. Die Hunnen können das Wasser entbehren — leicht! — aber nicht wir, die Rosse, die Kamele und die Karthager. Der König zwingt also die Feldschlacht, die Entschedung hersbei. Die Stadt durch Einschließung bezwingen kann er

nicht, da wir die See beherrschen. Erstürmen kann er sie auch nicht mehr, seitbem — endlich! — nach Belisars Plan, die Befestigung vollendet steht. Er will, er sucht den Kampf im Freien. Der Kamm muß ihm — oder seinem "betäubten Heer" — wieder gewaltig geschwollen

fein feit jenem wehmütigen Brief.

Belisar bleibt keine Wahl: morgen früh führt er uns hinaus, dem Feind entgegen. — Er besorgt, die Hunnen führen Arges im Schild. Er hat Fara beauftragt, sie mit seinen Stammgenossen schwankt die Schlacht, so schwanken die Hunnen mit. Und wir sehen dann vorn ein Gesecht von Byzantinern und Vandalen und im Rücken ein Gesecht von Herusern und Hunnen. Das kann hübsch werden! — Aber gerade diese Spannung, dieser Reiz der Gesahr hat mich in Belisars Dienst, in sein Lager gezogen. Lieber einen Landalenspfeil im Kopf, als die Philosophie, an der ich mich krank studiert hatte. — Morgen!"

### Elftes Kapitel.

Am folgenden Tage schickte Belisar, nachdem er die Neubesestigung von Karthago nochmal besichtigt und für ausreichend erachtet hatte, im Notsall sein geschlagenes Heer auszunehmen und einer Belagerung zu trohen, die ganze Reiterei, ausgenommen fünshundert Mann erlesene Illyrier, aus den Thoren, dem Feind entgegen. Dem Thraker Althias teilte er die erlesene Schar der Schildsträger zu mit dem kaiserlichen Hauptbanner: der sollte einem Borpostengesecht nicht ausweichen, eher es herbeis

führen. Er selbst folgte erst am solgenden Tage mit der Masse des Fußvolks und den fünshundert illyrischen Reitern. Nur die unerläßlichste Besatzung der Thore, Türme, Wälle blieb zurück.

Bei Trikameron, etwa siebzehn römische Meisen — siebzehntausend Schritte — westlich von Karthago stieß Althias auf ben Feind.

Die vordersten Reihen beider Parteien tauschten einige Pfeilschüffe und kehrten mit der Weldung um zu ihren Heeren. Die Byzantiner schlugen ein Lager, wo sie standen. Nicht weit von ihnen brannten die zahlreichen Wachtseuer ber Bandalen. Ein schmales Bächlein lief zwischen beiden Stellungen dahin. Die ganze Gegend war flach, unbewaldet. Nur auf dem linken Flügel der Römer hob sich ein mäßiger Hügel aus dem Sande, sehr nah dem Bach.

Ohne des Althias Besehl oder Erlaubnis abzuwarten, sprengte Aigan, der erste Führer der Hunnen, sobald er vernommen, hier sollte heute gelagert, morgen geschlagen werden, auf den Hügel zu. Die anderen Hunnensührer und ihre Schwärme solgten ihm pfeilschnell. Er ließ Althias sagen, auf dem Hügel würden die Hunnen heute nächtigen und morgen Stellung nehmen. Althias hütete sich, zu verdieten, was er nicht ohne Blutvergießen wehren konnte. Aber der Hügel beherrschte die Gegend.

Bu später Nachtstunde trasen sich die Häuptlinge der Hunnen auf der Krone der Höhe. "Nein Späher nahe?" fragte Aigan. "Dieser Herulerfürst weicht nicht aus unserer Nähe!" — "Herr, ich that wie du besohlen. Siedzig wache Hunnen liegen im Kreise um diesen unseren Standsort: kein Vogel fliegt über sie undermerkt." "Was sollen wir morgen thun?" sorschte der dritte, an seines Hengstes Bug gelehnt und ihm die zottige Mähne streichelnd. "Ich traue nicht mehr den Worten Belisars. Er täuscht und."

-- "Belifar täuscht uns nicht. Aber ihn fein Berr." "Ich fah," begann ber zweite beforgt, "ein absonderliches Reichen. Als die volle Dunkelheit einbrach, ba gudten fleine, blaue Flammchen auf ben Speerspiten ber Romaer. Was mag das bedeuten?" "Das bedeutet Sieg," rief, tief bewegt, ber britte. "In unserer Borbe geht bie Sage. - mein Urgroßvater hat es felbst gesehen und von Geschlecht zu Geschlecht hat sich's vererbt: - por bem grauenvollen Tage bort in Gallien, ba bes groken Utta Beigel brach." "Atta in ben Wolfen, großer Atta. fei uns holb," flüsterten alle brei sich gegen Often tief ber-neigenb. "Da stand mein Urahn Wache in finsterer Nacht am raufchenben Strom. Um anderen Ufer ritten, bie Brtlichfeit erfundend, zwei Manner, Speere über ber Schulter. Mein Uhnherr und feine Genoffen glitten ins hohe Schilf und fpannten bie hornbogen, Die niemals fehlten. Gie gielten. ,Gieh, Aëtius,' rief ber eine, bein Speer leuchtet.' ,Und auch ber beine, Konig ber Beftgoten,' antwortete ber andere. Unfere Ahnen ichauten auf. - Und wirklich: blaue Flammen zuckten um ber Feinde Speere. Entfett entflohen bie Unferen, magten nicht auf Die Göttergeschütten zu ichießen! Und am Tage barauf mar Atta . . . - " "Atta, Atta zürn' uns nicht!" flüfterten fie nun wieder, erschroden in die Wolfen ichauend. "Was bamals Sieg ber Germanen bedeutet hat und Unheil ihren Feinden," erwiderte Aigan mißtrauifch, .. fann es biesmal wieder bedeuten. Wir marten's ab. Es bleibt Wohin ber Sieg sich neigt. babin neigen wir: beshalb hab' ich uns diefen Sugel jum Standort gewählt. Bon bier feben wir flar ben Berlauf ber Schlacht. meber geradeaus über ben Bach auf ber Bandalen linkes Born . . . " - "Dber nach rechts auf ber Romaer Mitteltreffen - wie ein Wirbelfturm!" - "Ich plünderte lieber ber Bandalen Lager. Es soll sehr reich an gelbem Golbe sein." — "Und an weißbusigen Weibern." — "Aber ganz Karthago hat doch noch mehr Gold als der Bandalenfürst in seinen Zelten."

"Das beste aber ist: die Entscheidung wird wohl fallen, bevor der Löwe der Romäer eingetroffen ist." — "Da hast du recht! Nicht gegen seines Auges zürnenden Blit möcht' ich gern den Gaul spornen." — "Geduld! Wartet ruhig! Wohin ich dann den Pfeil schieße, dahin stürmen wir. Und Atta wird hoch in den Lüsten ob seinen Kindern schasvleieß ab, warf ihn in die Lust und sang leise:

"Atta, Utta, gieb uns Beute, Beute beinen lieben Kleinen, Gelbes Golb und weißes Silber, Und bas rote Blut ber Reben, Und ber Feinde schönste Weiber."

Alle wiederholten entblößten Hauptes diese Worte in tiesster, brünstigster Andacht. Nun stülpte er die Helmhaube wieder auf: "Still! — Auseinander!"

#### Bwölftes Kapitel.

In bem Lager ber Banbalen, auf ber linken Seite bes Baches, flatterte von bem Königszelt herab, von bem Nachtwind manchmal leise gehoben, das große Banner Geiserichs: es flüsterte mit der lauen, dunkeln Luft. Neben dem königlichen saßen in einem etwas niedrigeren Zelt Gibamund und Hilde schweigend Hand in Hand auf dem Ruhebett; den Tisch vor ihnen bebeckten Gibamunds Waffen;

die Ampel, die vom Beltdach niederhing, warf ein mattes Licht darauf, das in dem blanken Erz sich spiegelte; neben diesen hellen Waffen lag ein dunkler Dolch, mit schönem Griff in schwarzer Lederscheide: gar kunstvolle Arbeit.

"Schwer ward es mir," fprach, ungebulbig auffpringend, Bibamund, "bes Ronigs Gebot mich zu fügen und ben Befehl im Lager beute zu übernehmen bis zu feiner Wieberfehr. Die Spannung, die Erwartung ift gar groß." -"Ja. wenn und die Mauren verfagen follten! - Wie viele fagteft bu?" - "Bwölftaufend. Schon vorgeftern hatten fie hier eintreffen muffen, maren fie, ber Berabredung gemäß, hierher geeilt aus dem Lager von Bulla. Umfonft fchidte ber Ronig Boten über Boten nach ihnen aus, fie gur Gile zu mahnen. Bulett, voller Ungebulb, ritt er felbst ihnen entgegen auf ber numibischen Strafe. Denn, fehlen uns morgen zwölftausend Mann Fugvolt fie follten unferen gangen linten Flügel bilben! - ift unfere Stellung . . . — horch . bas ift ber Lagermachen Bornruf! Der Ronig muß gurudgefehrt fein. Lag mich fragen."

Aber schon vernahm man Schritte, Wassenklirren in nächster Nähe: beibe Gatten sprangen auf, eilten an den Ausgang des Zeltes. Die Vorhänge wurden von außen zurückgeschlagen und vor ihnen stand, den Helm auf dem ragenden Haupte, — Zazo. "Du, Bruder?" — "Du zurück, Zazo! D nun ist alles gut." Ernster, gehaltener als sonst, aber mannhast, ungebrochen stand der Starke zwischen beiden, die an seine Brust sich schmiegten, seine Rechte drückten. Es war eine Freude, ein Trost, den aufrechten, seiten Mann anzuschauen.

"Nicht alles ist gut, holbe Schwägerin," erwiderte er ernst, entschlossen. "Ach Ammata —! Und der ganze Tag von Decimum! Ich versteh ihn nicht," schloß er

fopfichüttelnd. "Aber viel fann noch gut gemacht werden." "Wo fommit bu fo plöglich her? Saft limer . . . - ?" - "Er wird bald hier fein! Er verfprach's! Er - betet noch in feinem Relt - mit Berus." - "Du fommft bon -?" - "Sarbinien, rechten Beges. Ein Brief bes Ronigs, von Berus abgefandt, ber mich gur eiligen Rudtehr mahnte und por bem Safen von Rarthago marnte, gelangte nicht an mich. Wohl aber ein zweiter bes Brubers felbit - mit ber gangen Ungludebotichaft. Sch landete nun an ber mir angegebenen Stelle und gog auf Bulla, bort bie maurifchen Golbner aufzubieten und hierher zu führen. Ich tam nach Bulla und fand . . . " - er stampfte mit bem Fuß. "Nun. mas?" - "Das leere Lager." - "Die Mauren waren ichon aufgebrochen hierher?" - "Auseinandergelaufen find fie! Alle awolftaufend, in die Bufte." - "Um Gott!" - "Die Berrater." - "Nicht Berrater. Gie haben bem Ronig bas Soldgelb gurudgefandt. Rabgon, ihr weisiggend Oberhaupt. hat fie gewarnt, hat ihnen verboten, an diesem Rampfe teilzunehmen. Alle folgten feinem Rat. Rur ein paar hundert Leute von den Pappuabergen . . . - " - "Sie haben Gaftfreundschaft mit Gelimer, mit bem gangen Asbingengeschlecht!" - "Sind uns gefolgt, geführt von Serfaon, ihrem Sauptling." - "Das wirft ben gangen Blan bes Ronigs um für bie morgige Schlacht." "Nun," fprach Bago ruhig, "bafür hat er unverhofft meine Scharen erhalten: nicht gang fünftausent, aber . . . - " "Aber bich an ihrer Spige," rief Gibamund.

o Ummata! Aber nein! Jest gilt es, fest und ruhig und mannhaft bleiben. Ja, hart: benn allzuweich ift Diefer Ronig."

"Doch hat er fich," fiel Gibamund ein, "wieber aufgerichtet von bem Schlag zu Decimum. Er war bamals gang zerschmettert." "Ja," grollte Silbe, "mehr als einem Mann erlaubt ift." "Ich habe Ummata faum weniger geliebt als er," fprach Bago und feine Lippe gudte. "Aber - ben fichern Gieg aus ber Sand laffen, nur um ben Anaben zu beklagen, zu bestatten . . . - "

"Das hatteft bu nicht gethan, mein Bago," fprach eine fanfte Stimme. Gelimer war eingetreten: er fagte bie Worte gang ruhig; die anderen mandten fich erschroden. "Guer Tadel ift begründet," fuhr er fort. "Aber ich fah in biefer Fügung - er war ber erfte Banbale, ber in Diesem Kriege fiel - ein Urteil Gottes. Wenn ber Schuldlofefte von uns fallen muß. - es ruht bie Strafe Gottes für ber Bater Miffethat auf uns allen."

Unwillig schüttelte Bazo bas Saupt und feste ben Buffelhelm auf ben Tijd. bag er flirrte: "Bruber, Bruber! Diefer finftere, grublerifche Wahn tann bich und all bein Bolt verberben. Ich bin nicht gelehrt genug, mit bir zu streiten. Aber ein Chrift, ein frommer, bin auch ich fein Beibe, wie icon Silbe ba - und ich fage bir . . . - Rein, lag mich vollenden! Wie jenes fürchterliche Wort von Gottes Rache zu beuten fei, - ich weiß es nicht. Es fümmert mich auch wenig. Das aber weiß ich: geht unfer Reich zu Grunde, fo geht es zu Grunde nicht wegen ber Sünden unserer Ahnen, sondern wegen unferer eigenen Fehler. Der Bater Gunben: freilich, fie rächen sich auch. Es vererben sich ja auch Lafter und Rrantheit. Gelbit verweichlicht, haben fie ein ichlaff Befchlecht erzeugt! ihre Genuffnicht haben fie vererbt und fie

gepflegt in ihren Kindern. Und auch sonft rachen sich die Sünden unferer Bater an uns: - aber ohne Miratel ber Dag bie Ratholifen, jahrzehntelang gequält. Seiligen. fich bem Raifer zuwandten gegen uns, baf bie Ditgoten, ftatt uns, unseren Reinden helfen, - bas find freilich lauter Strafen ber Gunben unferer Bater. Aber Gott braucht bagu fein Bunder zu thun: ei. er munte Bunder thun, es zu verhindern! Und Ammata - ift er schuld-103? Gegen beinen Befehl raft er tollbreift in ben Rampf. Und ber Ebeling? Statt, ber Felbherrnpflicht gemäß, ben Ungehorsamen feinem Los zu überlaffen und nicht anzugreifen bis Gibamund zur Stelle, folgt er nur bem beigen Bunich bes Bergens, beinen Liebling zu retten. Und . . . " - er ftocte. "Und ber Ronig?" fuhr Gelimer fort. "Statt feine Pflicht zu thun, gerschmilzt er bei bem Unblid bes Toten. Aber bas ift eben ber Fluch, die Rache "Durchaus nicht," erwiberte Bago. bes herrn." bas ift fein Miratel! Das ift bie Folge bavon, bag auch bu fein echter Bandale mehr bift, o Bruber. - ichon einmal fagt' ich's! - versunten, nicht, wie bas Bolt, in Lufte, aber in Grubelei. Und freilich auch wieder eine Folge ber Missethat ber Bater: hattest bu nicht als Anabe jenen Anblid grauenvoller Folterung gehabt . . . -! Aber es hilft nichts, zu fragen, wie bas Bergangene an bem Gegenwärtigen ichuld tragt: - es gilt beute, morgen. alle Tage seine Pflicht thun, fest und treu und ohne Grubeln. Dann fiegen wir: - und bas ift gut - ober wir fallen als Männer: und das ift auch nicht übel. Dehr fonnen wir nicht thun als unfere Schuldigfeit. Und ber liebe Simmelsherr wird mit unferer Geele verfahren nach seiner Gnabe. Mir ift nicht bang um die meinige, bin ich im Rampfe für mein Bolt gefallen." "D," rief Silbe freudig. "Das hat wohlgethan! Das war wie frifcher Nordwind, ber ichwüles Dunftgewölf gerftreut." Schmerglich, boch ohne Borwurf, erwiderte Gelimer: "Ja, der Gefunde begreift es gar nicht, daß ber Rrante nicht fingt und fpringt. - 3ch tann nicht anders: - ich muß grübeln', wie ihr's scheltet. Doch," lächelte er wehmutig, "manchmal gruble ich mich burch! Manchmal burchbreche auch ich - auf meine Beise - bas Dunftgewolf. ich nun in brunftigem Gebet mich wieder burchgerungen Beiche Dem alten ftarten Troft: - nur Berus, mein Beichtiger, weiß um biefe Rampfe und um ben Grund meines Obsiegens: - .bas Recht ift auf meiner Seite.' 3ch bin nicht ein Unmaßer, wie ber Raifer mich ichmaht! Der morberifche Silberich ift mit Recht entfest. Reine Schuld haftet an mir: fein Unrecht hab' ich an Hilberich gethan, fein Unrecht hat ber Raifer an mir zu rachen. Das ift mein Salt, meine Stute und mein Stab. - Siehe, ba, Berus, man bort bich nie eintreten."

Mit feindlichen Bliden maß ihn Bago.

"Ich kam, dich abzuholen, o König. — Es sind noch schriftliche Befehle auszusertigen. — Auch sollt' ich dich erinnern an die Gesangenen . . . — ""Jawohl! — Höre, Bazo, erteile endlich die langerbetene Zustimmung. Laß mich Hilberich und Euages freigeben. — "Witnichten," rief Zazo, in starken Schritten das enge Zelt durchmessend. "Mitnichten! Am wenigsten am Borabend der Entscheidung. Soll Belisar ihn, nachdem wir gesallen, in Karthago wieder auf den Thron sehen? Oder soll er, nachdem wir gesiegt, in Byzanz am Hose ständig als ein lebendiger Borwand gepslegt werden, uns nochmal anzugreisen? Die Köpse herunter den Mördern! Wo sind sie? — "Hier im Lager, in guter Hut." — "Und die Geiseln?" — "Sie waren — so auch des Kudentius Sohn — in Decimum geborgen, "antwortete Berus. "Nach verlorener Schlacht

wurden fie von ben Siegern befreit." "Das fonnte fich morgen wiederholen," braufte Bago auf. - "Leicht fann im Gewoge ber Schlacht - vorübergebend - ber Reind in biefes offene Lager bringen. Ich verlange, Ronig ... -" "Es fei," unterbrach biefer, und ju Berus gewendet gebot "Lag Silberich und Euages beiseite schaffen." -"Wohin?" - "An einen ficheren Ort, wo fie gewiß fein Byzantiner befreien fann." Berus verneigte fich und ging eilig. "Ich folge," rief ihm ber Ronig nach. - "Seid nicht zu ftreng gegen mich in euren Bergen," fprach er nun gu ben Dreien gewendet mit fanfter Stimme, "ihr Rerngefunden: ich bin ein blitgeftreifter Stamm! - Doch morgen," fprach er, sich boch aufrichtend, "morgen hoff' ich, follt ihr mit mir zufrieden fein. Auch du, herbe Silde! Leihe mir beine fleine Sarfe: - es wird bich, mein' ich, nicht gereuen." Silbe holte fie aus einer Ede bes Beltes. "Bier! Aber bu weißt," fprach fie lachelnd, "ihre Saiten reißen, will man fie fpielen zu lateinischen Berfen, zu - Buggefängen." "Sie werben nicht reißen. Schlaft wohl." Und ber Ronig schritt aus bem Belt. "Diese Barfe von gang buntlem schwarzem Bolz -?" fragte Bazo. "Ich meine, ich fah fie früher in anderer Sand. - Wo boch? In Ravenna, nicht?" - Silbe nicte: "Mein Freund Teja, mein Sarfenund Waffenlehrer, ichentte fie mir als Bochzeitsgabe. -Und er hat mein nicht vergeffen, ber Bieledle, Bielgetreue. - In meinem Glud hat er fich nie gemelbet. - Aber jett . . - " "Run?" fragte Bazo. "Sobald bie erfte Nachricht von unserem Unbeil bei Decimum nach Rabenna gelangte," ertlärte Gibamund, "es hieß dabei, ich - wohl verwechselt mit Ummata - fei gefallen, ba wollten madere Manner ber Oftgoten - ber alte Baffenmeifter, Teja und noch ein paar andere mit einer freiwilligen Schar uns gu Silfe fommen. Die Regentin hat es ftreng verboten. Da

sandte Teja meiner Witwe, wie er glaubte, biesen herr-

lichen Dolch von bunklem Erg."

"Das ist köstliche Arbeit," sprach Zazo, die Klinge ziehend und prüfend. "Welch eble Wasse!" "Und er hat sie selbst geschmiedet," rief Hilbe eiseig. "Siehe, hier: seine Hausmarke an dem Griff." "Und auf der Klinge — ein Spruch — eingeritzt in Kunen" — forschte Zazo, unter den Schein der Ampel tretend: "Die Toten sind frei.' — Hind auf der Klinge — ein Spruch — eingeritzt in Kunen" — forschte Zazo, unter den Schein der Ampel tretend: "Die Toten sind frei.' — Hind ein der Arbeit zu ernst für Hilbe. Berwahre dies gut!" "Ja," sprach Hilbe ruhig. "Den Dolch im Gürtel: und den Trost in den Gedanken." "Doch, Hilbe, nicht zu früh!" warnte Zazo scheidend. "Sorge nicht," antwortete sie, den Gemahl mit beiden Armen umsschlingend — "es ist der Witwe Trost und Wasse."

#### Dreizehntes Kapitel.

Am andern Morgen wedten bei Sonnenaufgang langs gezogene Hornrufe bas ichlafenbe Lager ber Banbalen.

Bor den Augen der Römer verdeckt durch die vorderssten Reihen der Zelte, ward das Heer der Barbaren gesordnet innerhalb des eigenen Lagers. Schon am Abend vorher waren den einzelnen Führern schriftlich die Besehle für ihre Ausstellung zugegangen: so ward sie nun ohne Schwierigkeit vollzogen; die Leute wurden angewiesen, wo sie standen oder lagen das Frühmahl von Brot und Wein einzunehmen. Das Lager war groß: wenig tief, aber sehr lang, dem Lauf des kleinen Flüßleins solgend, auseinandersgezogen. Außer den Kriegern hatte es viele Tausende von Weibern, Kindern und Greisen ausnehmen müssen,

bie aus Narthago und aus andern von den Feinden besieten ober bedrohten Gebieten geflüchtet waren.

Nun rief Drommetenklang die Unterfeldheren und die Führer der Tausendschaften in die Mitte des Lagers, wo auf einem großen, freien Platz der König und seine beiden Brüder zu Pserde hielten. Bei ihnen, an ihres edeln Rappen Bug gelehnt, stand hilbe, eine verhüllte Speersstange in der Hand; neben ihr hielt, im vollen Priestersschmuck, zu Pserd, Verus. Außer den Führern drängte sich hier die Mannschaft zusammen, mit welcher Zazo Sarbinien wiederzewonnen hatte.

Noch einmal scholl ber Ruf ber Beerdrommeten burch bie Beltgaffen, bann ritt Bago einige Schritte vor. Braufender Buruf begrufte ibn. Er fprach mit lauter fester Stimme: "Bore mich, bu Bolfsheer ber Bandalen. Bir fämpfen heute nicht nur um ben Gieg, - wir fampfen für alles, was wir find und haben: bas Reich Beiserichs und feinen Rubm, für die Beiber und Rinder in jenen Relten bort, Die Stlaven find, wenn wir erliegen. gilt's. bem Reinde und bem Tod nah in bas Auge feben. Der König hat befohlen: diese Schlacht wird von ben Banbalen mit bem Schwert allein geschlagen: - nicht mit Bogen und Pfeil, nicht mit Burflanze und Speer. -Seht, hier werf' ich meinen Speer von mir: ihr thut besgleichen: mit bem Schwert in ber Fauft bem Feind bicht an ben Leib!" Er lieg bie Lange finken: alle Rrieger folgten feinem Beispiel: "Mur Gin Speer." fuhr er fort. "wird heute ragen in ber Banbalen Beer: - biefer Speerichaft." Silbe trat por: er nahm ihr ben Schaft aus ber Sand, rif bie Sulle berab und ichwang boch burch die Luft eine gewaltig mallende, blutrote Rahne.

"Geiserichs Banner! Geiserichs sieghafter Drache!" riesen tausend Stimmen. "Folgt dieser Fahne, wohin auch sie euch ruft. Laßt sie nicht in Feindes Hand geraten! Schwört, ihr zu folgen bis in den Tod." — "Bis in den Tod!" scholl es seierlich zurück. "Es ist gut. Ich glaube euch, Bandalen. — Nun hört noch euren König. Ihr wißt: ihm ist des Liedes Gabe eigen und des Harfenschlags. — Er hat — weise, meisterhaft — die Schlachtreihe geordnet: — er hat auch den Schlachtgesang gedichtet, der euch fortreißen soll in den Kamps." Und Gelimer schlug den langen Purpurmantel zurück, erhob Hildes — Tejas — dunkelgewölbte, dreiectige Harse und sang zum Schall ihrer helltönigen Saiten:

"Wohlauf nun, Vandalen, Borwärts, zur Feldichlacht! Folget der Fahne, Der Ruhm-umrauschten Gesellin des Sieges.

Fahrt in die Feinde! Ringet und reißt sie, Bruft an Brunne, Nieder im Nahkampf!

Bahret, Bandalen, Das Ebelerbe Untabliger Ahnen: Das Reich und den Ruhm!

Schon rüstet die Rache Hoch in den Himmeln Der Rächer des Rechts: Gott giebt der gerechten Sache den Sieg."

"Gott giebt der gerechten Sache den Sieg!" wieders holten brausend die Krieger und verteilten sich, auseinanders strömend, in die Gassen bes Lagers. —

Der König und seine Bruder stiegen nun von ben

Rossen, nochmals kurzen Rats zu pslegen und einen Trunk Weines zu nehmen, den Hilbe selbst ihnen darbot. Da, während Gesimer Hilde die Harfe reichte, drängte sich durch die auseinanderwogenden Reihen eine seltsame Gestalt. Der König und seine Brüder staunten sie an: ein hochgewachsener Mann, vom Scheitel dis zu den Knöcheln in einer Kutte von Kamelhaar steckend, die, statt von einem Strick, von einem Gürtel aus wunderschönen goldbraunen starken Strähnen zusammengeslochtenen Frauenhaars, um die Lenden zusammengehalten wurde; keine Sandalen schützten die nackten Füße, keine Kopsbedeckung das kurzegeschorene Haupt: eingefallen waren die Wangen, aus tiesen Höhlen sunkelten heiße Augen: er warf sich vor dem König nieder und hob slehend beide Hände empor.

"Bei Gott! — Ich kenne bich, Mann," sprach bieser. "Ja, bas ist . . ." — siel Gibamund ein. "Thrasabad, Thrasarichs Bruder," schloß Bazo. "Der Verschollene, längst Totgeglaubte?" fragte Hilbe, scheuen Blickes näher tretend. "Ja, Thrasabad", erwiderte eine klanglose Stimme, "der Unselige. Ich bin ein Mörder, — ihr Mörder: — König, richte mich." Gelimer neigte sich, saßte ihn an der Rechten und hob ihn aus. "Nicht der Griechin Mörder! — Ich hörte alles von beinem Bruder." —

"Gleichviel! For Blut liegt auf meiner Seele. Das empfand ich, sowie ich es strömen sah. Ich lud die schöne Last auf ein Roß — in jener Nacht — und sprengte fort mit ihr — aus den Augen der Menschen! — Fort — immer fort in die Wüste — dis das Roß niedersank: — und mit diesen Händen — nicht weit von hier — habe ich sie bestattet in einer Sandschlucht. Ihr wunderschönes Haar schnitt ich ihr ab: — wie oft hab' ich's gestreichelt und gekost! Und unablässig hab' ich gebetet und gebüßt an ihrem Grabe. Fromme Wüstenmönche sanden mich dort

machend, fastend, bem Tobe nah. Und ich beichtete ihnen meine ichwere Schuld. Und fie versprachen mir Gottes Bergebung, wenn ich als einer ber Ihrigen an jenem Grabe bugen wolle für und für. Ich gelobte es. Gie gaben mir ihre Gewandung - ich ichlang Glaufes Saar barum, mich ftets ber Schulb zu mahnen; - fie brachten mir Nahrung in die einsame Schlucht. Aber als ich nun ben Tag von Decimum und meines Brubers Tob erfuhr, als bie Enticheidung näher und naher hierher gog, als ihr und die Feinde bicht neben meinem Berftede Lager ichlugt. feit ich - zwei Tage ichon! - Die Kriegshörner meines Bolfes hore. - feitbem habe ich feine Rube mehr in meinem mußigen Gebet! Ich habe einst bas Schwert nicht fchlecht geführt. Mein ganges Berg verlangte banach, bem Ruf bes Beerhorns einmal noch - zum lettenmal! zu folgen. Ach, ich magte es nicht: ich weiß, ich bin's nicht wert! - Aber biese Nacht ift mir im Traume fie erichienen: - ihre Menschenschönheit gang in Engelsglang verklart, nichts Irbisches mehr an ihr! Und fie fprach: Beb bin zu beinen Waffenbrubern und erbitte bir ein Schwert und fampfe und falle fur bein Bolt: - bas ift bie beste Guhne.' D glaub's mir, mein Ronig! 3ch luge nicht, ben Namen biefer Beiligen im Munde. Und fannft du mir verzeihn, um ihrerwillen - o lag mich . . . - "

Da trat Jazo vor, zog einem der Seinigen das Schwert aus der Scheide und reichte es dem Mönche: "Hier, Thrasabad, Thrasamers Sohn! — Ich nehm's auf mich beim König. — Siehst du? Schon nickt auch er dir zu. Nimm dieses Schwert und solge meiner Schar. Du brauchst wohl keine Scheide mehr. — Jetzt, König Gelimer, laß die Hörner schmettern und vorwärts: auf den Feind!"

## Vierzehntes Kapitel.

Der König hatte mit scharfem Felbherenblick erkannt, daß die Entscheidung der Schlacht in der Mitte der beiden Heere fallen werde, wo sich links südwestlich und rechts nordöstlich vom Bach sanste Höhenzüge erhoben, die beiden Lager tragend. Außerdem hatten Überläuser der Hunnen gemeldet, daß diese Hissvölker sich zunächst am Kampse gar nicht oder nur lau beteiligen würden: von dem rechten römischen Flügel erwartete daher Gesimer keine Gesahr sür seinen linken. Er nahm nun seine rechte Flanke ziemlich weit zurück, so daß die Feinde lange marschieren mußten, bis sie diese erreichten: — vielleicht so lange, bis in der Mitte die günstige Entscheidung bereits gesallen und damit der Übertritt der Hunnen gewonnen war.

In die Mitte also verlegte der König die beste Stoßkraft seines Heeres: weit überwiegend Reiterei, wenig Fußvolf, die sast sümstausend Krieger Zazos, unter dessen Besehl; hier hatte er auch Gibamund mit dessen treu ergebener Gesolgschaft von zweihundert Mann ausgestellt: hier die beiden Gundinge mit ihren zahlreichen Gesippen in Eberhelmen und Sberschilden gleich ihren Führern: hier hielt er selbst, im dritten Tressen, mit einer starken Reiterschar, welcher er auch die wenigen treu gebliebenen Mauren vom Berge Pappua unter ihrem jugendlichen Häuptling Sersaon anreihte. Die Führung der beiden Flügel hatte er zwei anderen Sdelingen anvertraut. Gelimer selbst flog vor Beginn und im Laufe des Gesechts auf raschem Pferd allüberall durch die Reihen, mahnte und schärfte den Mut der Seinigen.

Das Gesecht begann, wie es der König geplant hatte, mit völliger Überraschung der Feinde. Zu der Zeit, da

bie Bygantiner mit ber Buruftung bes Fruhmahls beschäftigt waren, führte er plöglich bas Mitteltreffen aus den verbergenden Zeltreihen heraus an bas linke Ufer bes feichten Bachleins: es ift fo unbedeutend, bak es bei ben Umwohnern feinen besonderen Namen führt; doch trodnet es nicht aus: und bas linke, bas vandalische Ufer überhöhte bas rechte. Erstaunt ordneten die Unterfeldherrn Belijars - er war noch nicht zur Stelle - ihre Scharen, fo aut es in ber Gile geben wollte: bas beißt, wo jede Abteilung gerade stand oder lagerte. Den rechten römis ichen Flügel, auf bem Sügel, hielten die Sunnen bejett: fie rührten fich nicht. Ihnen gunächst ftand, geheimem Befehle gemäß, Fara mit ben Berulern, jene verbächtigen Silfsvölker beobachtend. Darauf folgten - in ber Mitte - Althias der Thrafer und Johannes der Armenier mit ihren Rerntruppen von Stammgenoffen, fowie mit ben Schilbenern und Langentragern ber Leibmache Belifars: bier glangte bas faiferliche Sauptpanier, bas "Berillum Bratorium," die Feldherrnfahne Belifars. - Den linken römischen Flügel bildeten die andern Silfsvölker, außer ben hunnen; auch die Bygantiner hatten erfannt, daß die Enticheidung in ber Mitte ber beiden Aufftellungen fallen merbe.

Als Gibamund auf weißem Roß die Seinen vorsührte, gab ihm hilde, von dem herrlichen Rappen getragen, weithin das Geleit. Auf ihres Gatten Bunsch hatte sie mit einer leichten Sturmhaube, auf der sich weiße Falkenschwingen sträubten, das schöne Haupt geschützt: frei flutete darunter hervor das lichtgelbe Haar über den weißen Mantel den Nacken hinab. Auch einen leichten Schild, in heller Bersilberung glänzend, hatte er ihr aufgedrängt. Das weiße Untergewand umgürtete das schwarze Wehrzgehäng mit Tejas Dolch; aber die Brünne hatte sie, als

zu beschwerlich, abgewehrt. "Du läßt mich ja doch nicht mittämpsen, nicht an beiner Seite reiten," klagte sie.

Schon flogen, in hohem Bogenschuß geschnestt, die ersten Pseile der Byzantiner über die Aandalen hin und schlugen unter die Reiter Gibamunds ein. "Halt," gebot er, "Geliebte. Nicht weiter vor! Nicht in Pseilschußweite! Hier, auf dieser kleinen Höhe, warte. Ich laß dir eine Zehnschaft zur Bedeckung. Von hier aus siehst du sehr weit. Uchte auf die weißen Reiherslügel meines Helms und auf die Drachensahne. Ihr folge ich." — Ein Händedruck: — voran flog Gibamund: ruhig hielt Hilbe das gelehrige Roß: sie war sehr bleich. —

Sofort tam es zum erften Busammenftoß.

Johannes der Armenier, einer der besten Führer Belisars, drang mit seinen Landsleuten durch den Bach, der ihnen nur bis an die Anie reichte, und stürmte aus demselben gegen das steilere vandalische Ufer hinan.

Augenblicklich mar er hinabgeworfen. Bago fturzte fich mit feinem erften Treffen auf ihn mit ber Bucht, mit welcher ber Raubvogel das Kleinwild schlägt: die halb erstiegenen Uferhöhen hinab, bis mitten in ben Bach, beffen Baffer fich balb rot farbte, und an bas andere Ufer ging bie Berfolgung ber Bandalen. Silbe fah's von ihrem Standort aus gang beutlich: "oh endlich, endlich," rief fie. "ein hauch bes Sieges." Razo aber verfolgte nicht weiter. Er nahm vorsichtig feine Leute an bas linke Ufer bes Baches zurud. "Wir wollen fie erft noch einmal hier herunter werfen," fagte er lachend, "bie Stellung auf ber Sohe nochmal ausnuten." In heller Flucht hatten die Urmenier ihren tapfern Führer fortgeriffen. Diefer, von Bagos Schwert burch ben Schild in ben Urm getroffen, iprach grimmig zu Marcellus, bem Führer ber Leibmächter: "ber Teufel ift in Die Memmen von Decimum gefahren.

Daß sie nur mit dem Schwerte fechten, macht meine Lanzenträger wirr. Die Barbaren hauen ihnen die langen Speere nach rechts, unterlaufen sie und stechen sie ab. Und dieser Kerl mit dem Büffelhelm stößt wirklich wie ein Bergstier. Gieb mir deine Schilbener: ich versuch's nochmal." Mit den Schilbenern, geführt von Martinus, wiederholten die Armenier den Angriff. Kein Pfeil, kein Wursspeer flog ihnen entgegen: aber sobald sie die Höhen des vandalischen Users zu erklimmen begannen, brachen die Germanen mit dem Schwert im Nahkampf auf sie herab. Martinus siel von Gibamunds Schwert. Da flohen die Schilbener: die Armenier stutzten, wankten, wirdelten einen Augenblick durcheinander: — dann flohen auch sie, verfolgt von den Bandalen.

"Fahrt in die Feinde! Ringet und reißt fie Nieder im Nahkampf!"

scholl es brausend durch Zazos Scharen, welche dieser abermals auf das linke User zurücksührte. "Sie müssen wiederholt der gefürchteten Byzantiner Rücken sehen, ehe sie das Herz haben, sie vollends zu schlagen," sprach er zu Gibamund, der zur Verfolgung drängte. "Und — wo bleibt Belijar?"

Dieser war soeben von Karthago her mit seinen fünfhundert Reitern bei dem Mitteltressen angelangt, gerade rechtzeitig, die Flucht der Seinen zu gewahren. Als er ersuhr, daß dies der zweite abgeschlagene Angriss war, befahl er allen seinen Leidwächtern, welche auf den Fußkamps wie zum Reiterkamps gleichmäßig eingeübt waren, abzusteigen und zu Fuß mit den Thrakern des Althias zum dritten Angriss vorzugehen. Sein eigenes Hauptbanner, die "Feldherrnsahne", gebot er, ihnen vorzutragen.

Es war ein gewaltiger, ein brobenber Anblic. Die Tuba ber Römer schmetterte, die "Feldherrnfahne" zu be-Wie eine manbelnbe Mauer von Erz rückten bie Byzantiner, feft aneinandergeichloffen, heran, weit vorgeftredt bie langen Langen. Bago fah, baß feine Leute ftutten. "Jest vormarts! Uber ben Bach! Bum Ungriff! - " Er fprengte ben Seinen voran. Aber er mertte balb, bag nur fehr wenige - bie Gunbinge und ihre Eberhelme - ihm folgten. "Borwarts!" befahl er noch-Aber die Bandalen gauberten. Gie fühlten, bag mal. das Gefecht von der Sohe herab ihren Erfolg fehr erleichtert hatte: fie wollten nun die gunftige Bobe nicht verlaffen und - fie hatten von fern Belifar erichaut. Furchtbar, brobend rudten bie Reihen ber Langen beran. "Batten wir nur auch unfere Speere!" So flang es angftlich hinter ihm. Schon hatten die Bnzantiner ben Bach · erreicht: - fcon wateten fie in bas feichte Rinnfal hinein: - und noch gehorchten die Bandalen auf ber Sohe nicht bem Befehl zum Angriff.

"Ihr wollt nicht hinüber?" rief Zazo grimmig. "So sollt ihr müssen!" Mit diesen Worten riß er dem Reiter zu seiner Rechten die Drachensahne Geiserichs aus der Hand und mit dem Rus: "Holt euch die Fahne wieder und eure Ehre!" schleuberte er sie, mit aller Kraft, in hohem Schwung über den Bach hinweg, mitten in die dichtesten Reihen der Byzantiner.

Laut aufschrien Feinde und Freunde!

Sofort hatte ein Byzantiner bas Banner aufgegriffen vom Boben, hoch erhoben, und wollte damit nach rück-wärts, zu Belisar, eilen. Aber er kam nicht weit. Denn als sie bas Kleinob bes Reiches in ben Hausen ber Feinde sahen, stürzten sich alle Banbalen, zu Roß und zu Fuß, bem Borgang ber Ebelinge solgend, ben Uferhang hinab,

in ben Bach und in die Byzantiner. Bon der Seite Zazos hinweg stob, auf starkem Hengst, eine seltsame Gestalt: ein Mönch, ohne Helm, Schild und Brünne, in grauer Kutte, nur das Schwert in der Hand. Er brach sich Bahn durch die seindlichen Reiter, er erreichte den Erbeuter der roten Fahne, er riß sie ihm aus der Hand und spaltete ihm mit Einem Schwertstreich Helm und Schädel: Valerianus war's gewesen, der Lanzenträger Oberster.

Hoch schwang der Sieger das zurückgewonnene Banner: und augenblicklich siel er vom Gaul, von fünf Wurslanzen zugleich durchbohrt. Aber aus des Sinkenden Hand hob die Fahne Gundobad, der Gunding: "Hierher, zu Hauf!" rief er, "der Gundinge Gesippen! Hierher, ihr hauenden Eber!" Und schon war sein Bruder, war die ganze Schar der Eberhelme um ihn: herausgehauen, für den Augenblick, war das Banner und sein Träger. Die nächsten Reihen der Feinde um das Bandalenbanner her wankten und — wichen! "Sieg!" riefen die Bandalen und sangen, mutig vordringend:

"Fahrt in die Feinde! Folget der Fahne, Der Ruhm-umrauschten Gesellin des Sieges."

Und sie schlingen die Schwertklingen auf die Schilbe, daß es hallte. "Sieg!" jauchzte Hilbe, die das ganze herrliche Schauspiel übersah.

## Fünfzehntes Kapitel.

Much Belifar fah's von feinem Lagerhügel aus.

"Fliege," rief er Prokopius zu, "fliege zu Fara und ben Herulern! Sie sollen links einschwenken und jenen roten Fetzen nehmen." — "Und die Hunnen?" fragte leise Prokop. "Schau hin: sie reiten langsam vor: aber nicht gegen Westen, nicht gegen die Bandalen . . . —" — "Geshorche! — Erst muß diesem germanischen Taumelkanz um die rote Fahne ein blutig Ende gemacht sein. Sonst ergreift sie ihr teutonischer Kampsteusel und dann ist's aus. Die Hunnen schreckt — im Fall der Not! — mein Antlitzallein." Prokopius stob von dannen — nach rechts.

Einstweilen hatte das Drachenbanner schon wieder den Träger gewechselt. Alle Burflanzen und Pfeile zielten nach dem weithin sichtbaren, gefährlichen Zeichen: Gundobads Roß siel; der Reiter stand nie mehr auf. Aber aus des Sterbenden Hand nahm der Bruder, nahm Gundomar die Fahne und stieß die Spize ihres Speers dem Chprianus in den Hals, dem zweiten Führer der Thraker, der Gundobad, wie dieser von dem toten Hengst ausspringen wollte, den Eberhelm und das Haupt gespalten hatte mit dem Streitbeil.

Hilbe hatte für einen Augenblick bas rote Banner versichwinden sehn: — angstvoll gab sie dem Rappen einen leichten Schlag mit der Hand: — vorwärts schoß das seurige Tier in schwindelnder Eile: erst am Bachesrand fand sie Besinnung, Zügel zu ziehn. Biel später gelangten ihre Begleiter an die neugewählte Stelle.

Jest hatte Althias ben zweiten Gunding erreicht. Ungleich, ungunftig für jeden Bannerträger war der Kampf: die Linke, welche den Zügel führte und die schwere Fahne trug, konnte den Schild nicht verwerten: und diese Last erschwerte auch der Rechten sehr erheblich die Verteidigung: nach kurzem Gesecht sank der Edeling, vom Kurzspeer des Thrakers durchstoßen, vom Pserd. Aber schon war Gidamund zur Stelle und sobald Zazo, dicht hinter ihm jagend, das Banner in des Bruders Hand geborgen sah, rief er: "Auch Belisarius hat ja ein Panier!" Und rasch zur Linken abbiegend, sprengte er, nur durch des Rosses Gewalt, eine Reihe von Thrakern auseinander, erreichte den Leidwächter Belisars, der das goldstarrende Hauptbanner trug, und streckte ihn mit einem sehr starken Schwertstreich durch das vordere Helmdach in die Stirne nieder. Das Feldherrnbanner siel, während Gidamund, umgeben und stark gedeckt durch seine Gesolgschaft, hoch die rote Drachensahne schwang.

Deutlich sah es hilbe: sie folgte unwillfürlich dem Drang nach vorn, nach dem Sieg: der Rappe, jeder leisesten Bewegung nachgebend, trug sie durch den Bach, dessen Wasser kaum den Saum ihres langen, weißen Mantels netzte: sie war drüben! Sie folgte dem Sieg! Vor sich, etwas zur Linken hin, sah sie bereits Gelimer und dessen Scharen: das ganze Mitteltreffen der Vandalen war in vollem Vorrücken.

Es war der Gipfel, war der Wendepunkt der Schlacht. Noch einmal versuchte Althias, durch die Gesolgschaft an Gibamund selbst zu dringen: er war auch dis vor ihn gelangt und sie hatten zwei sausende, sunkensprühende Schwerthiebe getauscht: — da schlug von links an des Thrakers Ohr klagendes wütendes Geschrei der Byzantiner: er wandte sich — und sah seinder Feldherrn Banner sinken.

Es war schon bas zweite Mal: benn Zazo hatte auch ben zweiten Mann erschlagen, ber es trug: — schon streckte ber Sieger bie Hand aus nach bem Schaft bes Banners,

bas kein britter aufzuheben Luft zeigte. — Da schmetterten von rechts her, ganz nah, in Bazos Ohr germanische Hörner: die Heruker waren es, die auf schnaubenden Rossen ben Bandalen in die Flanke jagten und, mehrere ihrer Reihen durchbrechend, geradeaus gegen Zazo einsprengten.

Ein Wursspeer — gut gezielt: benn Fara hatte ihn geworfen! — schmetterte bem Helben ben Buffelhelm vom Kopf: er konnte nicht mehr an Belisars Banner, an die eigene Rettung mußte er benken. Er wandte das mächtige Haubt nach rückwärts.

"Jest zu Silfe," rief er, "Bruder Gelimer!"

"hier bin ich, Bruder Zazo," scholl's zur Antwort. Denn schon war ber König zur Stelle. Er hatte, langsam bem Vorbringen ber Brüber folgend, seine Banbalen und Mauren stets näher herangeführt, hatte nun ben neuen Angriff ber Feinde bemerkt und ben Augenblick ber Gesahr.

"Borwärts! Haut Zazo heraus," rief er und sprengte, ben Seinen voran, auf die Heruler ein; ein Mann sprang ihm entgegen, fiel mit der Linken dem Falben in die Zügel und zückte mit der Rechten den Wurfspeer: aber bevor der Speer flog, hatte Gelimers Schwert dem Heruler die Kehle durchstoßen.

Hilbe sah's: benn immer näher und näher, wie von ben Waffen zwingend angezogen, ritt sie in die Schlacht binein.

In diesem Augenblick sah sie Berus im vollen Priesterornat, ohne Waffen, an ihr vorüber jagen gerad' auf den König zu. Nicht leicht war es, zu ihm zu dringen durch Mauren und Bandalen. Einen zweiten, einen dritten Speerkämpser streckte Gelimer mit dem Schwert zu Boden. Schon war er Zazo ganz nahe. Der Ansturm seiner Bandalen tras nun voll die Heruser: diese wichen noch nicht, aber sie gewannen auch nicht mehr einen Schritt Boden. Wie zwei Ringer, Die, Arme in Arme verschränkt, - feiner tann ben andern von ber Stelle brangen. - Die gleiche Starte meffen, fo mogten jest bie Scharen gegeneinander: bie Schlacht ftanb.

"Wo bleibt bas Fugvolt?" fragte Belifar, beforgt nach ben fernen Bohen blidend, wo die numibifche Strage fich gen Rarthago hinzog. "Drei Boten fandte ich banach aus," erwiderte Profopius. "Da! Die Thraker weichen! Die Armenier manten gurud! Die Beruler find nun von schwerer Übermacht bedrängt! - Auf, ihr Allprier, jett rettet mir bie Schlacht. Belifarius felber führt euch an." -

Und mit hellem Trompetengeschmetter, an ber Spite feiner fünfhundert auserlesenen Reiter, fprengte ber Felbherr ben Sugel hinab, ben Berulern zu Silfe. Gelimer horte ben Schall, fah ben Unfturm: er winkte eine frifche Sundertschaft aus ber Nachhut herbei. "Dorthin," rief er ihnen zu, mit bem Schwerte beutend. "Und ftimmt mir an ben Schlachtgefang:

> "Schon ruftet bie Rache Der Rächer bes Rechts."

Du, Berus, bier? Bas bringft du? Dein Untlig ist . . . — " "D König!" rief der Priester. "Belche Blutschuld!" — "Was ist geschehen?" — "Der Bote, ben ich fandte - zu ben Gefangenen - ein Freigelaffener von mir - hat beine Worte migverstanden: Beiseite ichaffen,' ,wo fie feiner befreien fann' - " - "Run?" - "Er hat - er melbete mir's foeben, - und entrann. als er meinen Born gewahrte." - "Run, mas benn?" - "Er hat Silberich und Cuages - getotet." wissender!" rief der König erbleichend. "Das hab' ich nicht gewollt!" "Aber noch mehr!" fuhr Berus fort. Dahn, Berte. IX. 18

Hilfe, Gelimer, "scholl ba Zazos Stimme aus bem bichtesten Gedränge. Belisar und die Juhrier hatten ihn jeht erreicht. Gibamund war an seiner Seite. Auch Gelimer spornte das Roß. Aber Berus griff ihm in den Zügel und rief in sein Ohr: "Der Brief! — Die Warnung an Hilderich! — Ich sand den Brief soeben, eingeklemmt zwischen zwei Fächern der Truhe. — Hier ist er! — Hilderich hatte nicht gelogen! Er wollte sich nur schützen gegen dich: — unschuldig ward er abgeseht, gesangen und getötet." Einen Augenblick starrte ihm Gelimer, sprachlos vor Entsehen, in das steinerne Antlitz: er schien betäubt. Da scholl ihm in das Ohr der Schlachtgesang der Seinen:

"Schon ruftet bie Rache Hoch in ben himmeln Der Rächer bes Rechts!"

"Beh, wehe mir! Ein Verbrecher! Ein Mörber bin ich!" schrie der König nun laut auf. Das Schwert entfiel ihm. Er schlug beibe Hände vor das Gesicht. Ein surchtbarer Kramps rüttelte ihn. Er schien aus dem Sattel zu sinken. Verus stützte ihn, riß des Königs Roß herum, daß es dem Feind den Küden kehrte und gab ihm aus aller Kraft einen Schlag auf den Hinterbug. Rasend schoß es davon. Sersaon und Markomer, der Führer der Haußereiterei, hielten links und rechts den taumelnden Keiter aufrecht.

"Hiss. Hiss. Bo erliege, Bruber Gelimer!" So scholl nochmal — bringenber, verzweislungsvoll — bie Stimme Bazos. Aber sie ward überdröhnt von dem wilden, wüsten Geschrei der Bandalen: "Flieht! Flieht! Der König selber ift entstohen! Flieht! Rettet die Weiber, die Kinder!" Und zu Hunderten rissen jetzt die Bandalen die Gäule herum und jagten davon, auf den Bach, auf das Lager zu.

Da sah Hilbe, jett nur mehr wenige Schritte fern von dem Gewühl, Zazos hochragende Gestalt verschwinden. Sein Roß, von einem Speer getroffen, stürzte; er blutete aus mehr als einer Bunde. Aber er sprang nochmal auf.

Fara der Heruler erreichte ihn von links und zerspaltete ihm mit der Streitagt den Drachenschild. Bazo schlug die Trümmer des Schildes dem Heruler an den Helm, daß er, betäubt, im Sattel schwankte. Nun drang von rechts Barbatus, der Führer der Juhrier, auf Bazo ein, die lange Stoßlanze eingelegt. Mit sinkender, mit letzter Kraft schlug Bazo die Lanze nach rechts zur Seite, sprang an der rechten Seite des Rosses gegen den schildelsen Reiter empor und stieß ihm das Schwert zwischen Helm und Brünne in den Hals; der glitt langsam nach links aus dem Sattel. Aber Bazo war im Zurückspringen in das Knie gesunken. Und eh' er sich aufrassen konnte, hielten zwei Reiter gerade vor ihm mit gezückten Wurfslanzen.

"Hilf, Gibamund!" rief der Knieende, den linken Arm statt des Schildes über den Kopf hebend. Er sah um sich: ringsum Feinde: kein Bandale! Ja doch, — Einer! Da slatterte noch die rote Fahne! — "Hilf, Gibamund!" rief er. Da stürzte der eine seiner beiden Angreiser vom Roß: Eibamund war an Bazos Seite. Er hatte mit der Speerspitze des Banners den Mann unter die Achselhöhle des hochgehobenen Armes getroffen. Doch nun griff Fara, der sich einstweisen erholt hatte, die Zügel sallen lassen, mit der Linken nach dem Schaft der roten Fahne. Gibamund erwehrte sich nur sehr schwer mit dem Schwerte der wuchtigen Schläge, welche des Herulers Rechte mit der Streitart nach ihm sührte. Und schon bog der andere Keiter, der vor Zazo hielt, ein löwengewaltig Antlit auf

biefen nieber: "Ergieb bich, tapferer Mann! Ergieb bich mir: - ich bin Belifarius!"

Aber Bago icuttelte bas Saupt. Mit muber Rraft iprang er empor, bas Schwert zum Streiche gezückt. Da ftieß ihm Belisar Die Spite feines Speeres mit voller Rraft bis an ben Schaft burch bie Brunne in bie Bruft. Roch einen Blid warf ber Sterbenbe nach links: er fah Gibamunds Beigroß, blutüberftromt, jufammenbrechen, er fab bie rote Fahne fallen. "Weh bir. Banbalia!" rief er noch: bann brach fein Auge. -

"Das war ein Mann," fagte Belifar, fich über ihn beugend. "Wo ift bas Banner Geiserichs, Fara?" "Fort!" antwortete biefer gornig. "Fern! Siehft bu? Dort verschwindet es schon - jenseit des Baches!" "Wer hat -?" - "Gin Beib! - Im Falfenhelm. Mit weißleuchtenbem Schilb. Ich glaube, eine Walfure," fprach ber Beibe mit leifem Grauen. "Es ging fo rafch: ich fab es faum! Sch hatte foeben bes jungen Bannertragers Bferd niebergeschlagen. Da rannte ein Rappe - nie fah ich folch ein Tier! - mein eigen Rog über ben Saufen, es fant auf ben Sinterbug. Ich hörte einen Ruf: "Bilbe? Dant!" Und im felben Augenblid jagte ichon ber Rappe weit, weit von mir davon! Ich meine, er trug jest zwei Gestalten! - Ein lang nachflatternber, weißer Mantel ober waren es Schwanenflügel? - und barüber flog bie rote Fahne hin. - Da, nun verschwindet fie in ben Staubwolfen. Silbe!" schloß ber Germane, leise mit fich felber raunend. - "Auch ber Rame pagt. Sa, bie Walture trug ihn fort."

"Borwarts!" rief Belifar. "Rach! Über ben Bach! Es giebt fein Beer mehr ber Bandalen. Die Mitte ift burchbrochen, ift erschlagen. Ihr linker Flügel - ei ba. feht, unfer rechter Flügel, Die treuen Sunnen," lachte er grimmig. "Jett sausen sie ihren Hügel herab und hauen ein auf die sliehenden Barbaren! Welche Heldenthat! Und wie sie alle nach dem Lager trachten, zu plündern! Da trifft — endlich! — unser Jusvolk ein auf unserer linken Flanke: — auch dort, ohne Kamps, sliehen die Bandalen. Auf! In das Lager! Laßt nicht den Hunnen allein die ganze Beute! Alles Gold und Silber für den Kaiser, Perlen und Edelsteine für die Kaiserin! Borwärts!"

#### Sedzehntes Kapitel.

Un Cethegus Profopius.

"Schon manche Schlacht, manches Gefecht Belifars hab' ich mit angesehen. - meist aus fehr sicherer Ferne: - ein fo feltsames Treffen fah ich noch nie. In Diesem Rampf, ber bes Banbalenreichs Geschick entscheibet, haben wir im gangen nur neunundvierzig Mann verloren: aber lauter erlesene Leute und barunter acht Unführer! Fara, Althias, Johannes, alle brei find verwundet. Jedoch wir haben nicht viele - etwa hundert - Berwundete, ba bie Bandalen nur mit bem Schwerte fochten: bas ergiebt fast fo viele Tote als Getroffene. - Die meiften bon unferen Toten und Bermundeten tommen auf Rechnung der brei Asbingen, zweier Ebelinge in Eberhelmen und eines offenbar wahnfinnigen Monches. Bon ben Banbalen bedten achthundert Tote bas Gefilde: weitaus die meiften von biefen fielen auf ber Flucht: gefangen haben wir, heil und verwundet, gegen zehntaufend Manner, Beiber und Rinber ungerechnet! Auf unseren beiden Flügeln verloren wir nicht Einen Mann; ausgenommen einen Sunnen, ben

Belifar leiber hängen lassen mußte, weil er sich Taschen, Schuhe, Haare und Ohren gefüllt hatte mit Perlen und Ebelsteinen, die er in dem Lager der Bandalen, in den Frauenzelten zumal, emsig aufgelesen und die sich doch unsere Kaiserin redlich verdient hat.

Unsere Verfolgung wurde nur durch unsere Habgier ausgehalten. Die gesallenen und gesangenen Bandalen trugen sehr viel Silber- und Goldschmuck an sich, an ihren Wassen und Pserden: jeden plünderten unsere Helben, bevor sie an ihm vorbeigingen. Unsere Reiter, die zuerst an das Lager der Feinde gelangten, wagten, trot aller Raubgier, nicht gleich einzudringen: sie hielten es für unmöglich, daß solche Übermacht nicht das eigene Lager, nicht Weib und Kind verteidigte.

Der König soll im Lager wie betäubt einen Augenblick innegehalten haben: als aber Belisar mit unserer ganzen Streitkraft vor den Zelten erschien, soll er mit dem Ruse "der Rächer!" die Flucht nach Numidien sortgesetzt haben, von sehr wenigen Berwandten, Dienern und treugebliebenen Mauren begleitet. Jetzt stob auch auseinander in wirrer Flucht, was von vandalischen Kriegern das Lager erreicht hatte: ihre schreienden Kinder, ihre weinenden Beiber, ihre reiche Habe, alles gaben sie preis, ohne Schwertschlag. Und das sind — oder das waren! — Germanen! Kein Bunder, wenn Justinian jetzt alsbald Italien und Spanien von den Goten zu besteien versuchen wird.

Die Unfrigen jagten ben Fliehenden nach: ben ganzen Reft des Tages, die ganze mondhelle Nacht hindurch, schlachteten die Männer ohne Widerstand, griffen zu Taussenden Weiber und Kinder, sie zu verknechten. Noch nie sah ich soviel Schönheit beisammen. Aber auch noch nie soviel Golds und Silbergeld auf Einem Hausen wie in

ben Belten bes Rönigs und ber edlen Bandalen. Es ift

unalaublich! -

Belifarius jedoch ward nach feinem Siege von ber schwerften Ungit gequält. Denn bas gange Beer bergaß in Diesem von ben ichonften Weibern, von Schaten jeder Urt, von Wein und Borraten ftropenden Lager aller Borficht, jeder Mannszucht: berauscht von unerhörtem, nie geahntem Glud lebten fie nur biefer Luft bes Augenblicks: jede Schrante brach, jeder Bügel riß: fie fonnten fich nicht erfättigen! Der Damon von Ufrita, ber Genuß, erfaßte Im Lager und in beffen Umgebung, ber Spur ber Flüchtigen folgend, ftrichen fie, einzeln ober paarweise umber, wohin fie die Sucht nach Beute, nach Luft locte. Rein Gedante mehr an die Reinde, feine Schen por bem Keldherrn mehr! Die noch nüchtern waren, fuchten, vollbeladen mit Beute, Gefangene por fich hertreibend, nach Rarthago zu entwischen. Belifarius fagt: hatten die Banbalen eine Stunde, nachdem wir ihr Lager betreten, uns nochmal angegriffen: - nicht Gin Mann von uns allen ware entkommen! Bollständig war ihm bas siegreiche Beer, waren ihm felbst feine Leibwächter aus Sand und Band entalitten! -

Bei Tagesgrauen rief er mit schmetternden Drommeten alle — b. h. alle Rüchternen — zusammen: seine Leibs wächter kamen nun gar eilig und tief beschämt. Er hielt Führern und Mannschaften statt einer Lobs und Dankrede eine Strafpredigt, wie ich noch keine aus seinem Mund gehört. Wir sind eben um Sold geworbene Kriegsknechte, Abenteurer, Raufbolde, wild und tapser wie gierige Raubtiere: zum blutigen Jagen trefslich abgerichtet, wie Jagdsleoparden, aber nicht auch dazu, das erjagte Wild dem Jäger zu belassen oder gar zu bringen und wieder in den Käsig einzuspringen: wir müssen erst unsern Teil des

Blutes und des Fraßes vorweg haben. — Es ift nicht gar schön! — Aber doch viel freudiger als Philosophie und Theologie, Rhetorik, Grammatik und Dialektik zusammen. Der Bandalenkrieg aber ist, denk' ich, zu Ende. Morgen sangen wir auch den flüchtigen König noch.

Ich sag' es ja immer! Bon den kleinsten Zufällen hängen die größten Entscheidungen ab. Oder, wie ich es ausdrücke, wenn ich sehr poetisch gestimmt bin: die Göttin Tyche liebt es, mit den Geschicken der Menschen und der Bölker zu spielen wie die Knaben, welche Münzen in die Luft wersen und Gewinn und Verlust nach "Bild' oder "Spruch' entscheiden.

Du, o Cethegus, haft diese meine Philosophie der Weltgeschichte ein Altweiber-Geträtsch gescholten. Aber — urteile selbst: ein Bogelschrei — eine blinde Jagdlust — ein Fehlschuß treffen zusammen: und die Folge ist: der Bandalenkönig entgleitet unseren schon ihn sassenden Fingern, der Feldzug, der beendet schien, dauert fort und dein Freund muß Wochen verleben in einem höchst langweiligen Einschließungslager vor einem höchst überslüssigen maurischen Felsennest.

Belisar hatte die Verfolgung des fliehenden Königs seinem Landsmann, dem Thraker Althias, übertragen. "Dich wähle ich," sprach er, "weil ich dir vor allen vertraue, wo es unermüdliche, rasche Thatkraft gilt. Holft du den Vandalen ein, bevor er Zuslucht sindet, ist der Krieg morgen zu Ende: läßt du ihn dir entgehen, machst du uns noch lange schwere Mühe. Wähle dir deine Mannschaften selbst: aber raste Tag und Nacht keinen Atemzug, dis du den Thrannen tot oder lebend greisst."

Althias errötete wie ein geschmeicheltes Mädchen, kor sich, außer seinen Thrakern, einige Leibwächter, ein paar Hundert Heruler unter Fara und auch mich bat er, ihm zu folgen, wohl weniger meines friedfertigen Schwertes als meines Rates wegen. Gern sagte ich zu.

Und nun begann hinter den Bandalen her eine fliegende Jagd, wie ich sie nie für möglich gehalten. Fünf Tage und füns Nächte setzen wir, sast ohne Unterbrechung, den Fliehenden nach: ihre Spuren im Sande der Büste waren nicht zu versehlen. Wir holten mehr und mehr ihren Borsprung ein, so daß wir in der sünsten Nacht sicher waren, am folgenden Tag sie zu erreichen und zum Stehen zu bringen, bevor sie das rettende Gebirge — Pappua heißt es — gewonnen.

Allein die launische Göttin wollte nun einmal nicht,

daß Gelimer in des Althias Bande falle.

Uliari, ein glamannischer Leibwächter Belifars, ift ein tapferer Mann und gar ftart, aber unbefonnen und, wie alle Germanen, trunffüchtig und, wie auch fast alle, ein leidenschaftlicher Sager: wiederholt mar er bestraft worden. weil er auf bem Mariche felbst jedem aufstoßenden Tiere fofort nachsette. Um Morgen bes fechsten Tages, ba wir nach furger Raft bei Connenaufgang wieder zu Pferde ftiegen, fah Uliari auf bem mannshohen, ftachligen Gebufch, bas allein aus bem Salzboden ber Bufte fteigt, einen großen Beier figen; ben Bogen faffen, einen Pfeil aus bem Röcher reißen, zielen, logbruden mar eins bei Die Sehne schnellte, ber Bogel flog bavon: - ein Aufschrei vorn: - unter bem Belmbach in ben Sintertopf geschoffen fiel Althias, ber ichon allen wieder vorausfprengte, vom Gaul: Uliari, fonft ein Meifterschüte, hatte noch feinen Nachttrunk nicht ausgeschlafen. Er gab entset über feine That - bem Bferd bie Sporen und

floh zurud in den nächsten Ort, in der Rapelle baselbft

Afpl zu suchen.

Wir aber waren alle um ben fterbenben Althias beschäftigt, obwohl er uns burch Reichen befahl, ihn bier in ber Bufte feinem Gefchick zu überlaffen und die Berfolgung fortzusegen. Wir brachten es nicht über bas Berg. Sa, ba ich und Fara, nachdem ber Freund in unferen Urmen gestorben, weiter gieben wollten, verlangten feine Thrater brobend, die Leiche muffe vorher bestattet werben: fonft fei bie Seele verdammt, bier am Orte zu klagen bis jum jungften Tag. Wir gruben also ein Grab und beftatteten ben Toten in allen Ehren. Diese paar Stunden entschieden Gelimers Entfommen: wir holten bie verlorene Reit nicht mehr ein. Die Flüchtlinge erreichten ihr Biel: bas Gebirge Bappua an ber Grenze Numidiens mit fehr fteilen, unzuganglichen Gipfeln, überall von ichroffem Felsgezack um-Die hier wohnenden Mauren find Gelimer zu starrt. Treue und Dantbarkeit verpflichtet. Gine alte Stabt. Mebenus, jest nur ein Gleden von wenigen Butten, auf bem Nordfamme bes Gebirges, nahm ihn und fein Gefolge auf. Erstürmung biefer ichmalen Antilopenpfabe ift unmöglich: ein Mann tann ben Aufstieg mit bem Schilbe fperren. Die Aufforderung, Die Flüchtlinge auszuliefern gegen reichen Lohn, wiesen bie Mauren mit Berachtung ab. Alfo beißt es: Gebuld! Lager ichlagen am Sug bes Berges, alle Ausgange fperren und bie Leutchen aushungern.

Das fann lange mahren!

Und es ist Winter: die Spigen der Berge bedt manchmal morgens leichter Schnee, den freilich bald die Sonne wegtilgt, dringt sie durch das Gewölft. Aber sie dringt nicht immer durch. Nebel und Regen dagegen dringen unablässig durch die Kamelhäute unser Zelte."

# Siebzehntes Kapitel.

"Wir liegen immer noch vor dem Eingang der Bergsschlucht Pappua. Wir können nicht hinein, sie können nicht heraus. So sah ich den Kater lange lauern vor dem Mauseloch: langweilig für den Kater, sehr. Aber, hat die Höhle keinen andern Ausgang, verhungert das Mäuslein oder läuft zulett doch in des Katers Krallen.

Heute Nachrichten und Verstärkungen aus Narthago. Belisar, von der Sachlage verständigt, übertrug den Oberbesehl an des Althias Stelle Fara. Hat doch Fara mit seinen Herulern Besisars glorreichsten Sieg gewonnen: die Perserschlacht dei Dara, als sie schon sehr gefährlich schwankte und nur jene Germanen-Kühnheit, die dem Unssinn ziemlich nah verwandt, konnte sie noch retten: mehr als die Hälfte seiner Heruler ließ Fara an jenem heißen Tage tot am Play. Belisar selbst zieht auf Hippo.

Neue Nachrichten: - aus Sippo.

Der Felbherr nahm die Stadt ohne Widerstand. Die Bandalen, zahlreiche Seleinge darunter, slohen in die kathoslischen Kirchen und verließen dies Ashl nur gegen Zusischerung des Lebens. Und alsdalb blies ihm abermals der Wind — buchstäblich! — reichen Gewinn in die Hände. Der Thrann hatte den Königshort der Bandalen aus der Burg von Karthago vorsichtig herausgenommen, da er der Treue der Bürger und den unvollendeten Wällen mißtraute. Er lud alles auf ein Schiff und befahl Bonissains, seinem Geheimschreiber, wenn die Sache der Bandalen wanke, nach Hispanien zu segeln zu Theudis, dem König der Westgeren, bei welchem Gelimer Zuslucht nehs

men wollte, falls bas Reich verloren, um vielleicht von bort aus und mit ber Weftgoten hilfe es wieber zu ge- winnen.

Heftiger Sturm trieb das Schahschiff zuruck in ben Hasen von Hippo, gerade nachdem ihn Belisar besetzt. Der Hort ber Bandalen, von Geiserich zusammengeplünsbert von den Kusten und Inseln dreier Meere, wandert in die Hände des Kaiserpaares nach Byzanz. Theodora, beine Frömmigkeit ist einträglich!

Aber nein: gang gelangt ber Konigsichat ber Banbalen boch nicht nach Bnzanz. Und bas hat eine feltsame Bewandtnis. Ift wohl ber Muhe wert, es aufzuzeichnen. Und vielleicht auch die Gedanken, die mir bei biefem Unlag tamen. Bon allen Bolfern, die ich fenne, find bas thorichtste die Germanen. Denn biese blonden Ungetume rennen am blindeften, ihren Trieben nach, in bas offene Berderben. Diefe Triebe, Diefe Wahnvorstellungen find zwar zum Teil - an Barbaren - gang achtungswert. Aber bas Unmaß. Die Wildheit, mit ber fie ihnen nachjagen und bienen, muffen fie felbit burch ihre fogenannten Tugenben verberben: "Belbentum" - wie fie es nennen - bis jum helllichten Unfinn, Tobesverachtung, Worthalten aus eitel Gigenfinn. Bum Beispiel: wenn fie in blinder Spielmut, in ber Raferei bes Burfels, Die eigne Freiheit, ben eignen Leib auf ben letten Burf gefett. .Treue' nennen fie's! Neben bamonischer Arglift oft Bahrhaftigfeit bis zum Gelbftzerftoren, wo eine fleine, hubiche Luge, eine leife geiftreiche Biegung ber plumpen Bahrheit ober auch nur ein fühles Schweigen ficher retten fonnte. Ill' bas wurzelt im letten Grunde burchaus nicht in Bflichtgefühl, fondern in ihrem unbandigen Stolz, in Bochmut. in Bornehmheit bes Tropes. ,Chre' nennen fie's. Es foll nur - bas ift ber Schlüffel zu all ihren Sand-

lungen, ihr letter unausgesprochener Beweggrund! - beileibe feiner meinen, geschweige fagen tonnen: ein Germane thue ober unterlasse irgend etwas, weil er sich por irgend einem Menschen - ober auch vor fehr vielen Menschen! - fürchte: lieber in ben fichern Tob fpringen. Worauf einer bon biefen ungefügen Thoren einmal feinen Stolz geworfen hat, - bafür sich zu Grunde zu richten, bas ift ,helbenhaft', ,ehrenhaft'. Nun wirft fich zwar ihr Stolz oft auf Bolt, Freiheit, Ruhm: aber auch ebenfo oft und öfter auf Saufen - Trinten tann man's nicht mehr nennen! -, Raufen, Burfeln. Und bem "Belbentum" bes Saufens ober Bürfelns rennen fie ebenfo blindlings nach wie bem bes Rampfes. Rur nicht Nachgeben! Ift bie Ehre', bas heißt ber Trot, einmal auf irgend etwas - Dummes ober Rluges - geworfen, bann barin fortrennen bis zum sichern Untergang! Auch wenn ber Genuß baran längst erschöpft ift: - nur ben anbern nieber-trinfen wie nieber-ringen. - nur nicht einräumen, baß man mit Rraft und Mut zu Ende: - lieber breimal fterben! -Sch barf fo reden: ich kenne sie, die Germanen! Biele Taufende - bon fast jedem ihrer gablreichen Stämme - hab' ich, in Rrieg und Frieden, als Rampfer, als Gefangene. als Gefandte, als Beifeln, als Soldner, als Roloniften, im Dienst bes Raisers als Beerführer und als Beamte, tennen gelernt. Mich wundert schon lang, daß noch irgend ein Germanenvolf übrig ift: benn mahrlich, ihre Tugenden wetteifern mit ihren Laftern, fie auszurotten.

Und von allen Menschen, Die ich fenne, find Die flügsten bie Suben.

Wenn Klugheit ist: die Kunst der Selbsterhaltung, dann der Wahrung und Mehrung der Habe. Sie am wenigsten, die Germanen am leichtesten lassen sich ins Verderben reißen durch blinde Leidenschaft, durch edeln

ober unebeln Ungestüm und Trot. Sie sind die schlauesten ber Sterblichen: und wahrlich dabei nicht die schlechtesten. Aber sindig sind sie, in einem Maße, daß man nur staunt, weshalb sie nicht längst alle Bölker beherrschen. Es mußihnen doch was sehlen, hierzu.

Du fragst, o Cethegus, wie ich im Lager Belisars vor Pappua zu dieser sonderbaren Betrachtung über die viel-

verachteten Bebraer gelange? Gehr einfach!

Sie haben etwas fertig gebracht, was ich für bas Allerunmöglichste halte: fie haben Raiser Juftinian viele taufend Pfund Golbes von ber vanbalischen Beute aus ber goldgierigen Fauft beraus nicht geriffen. - beileibe! - auch nicht gestohlen: - benn fie ftehlen weniger fast als die Christen: - aber gerebet. Raifer Titus hat aus bem gerftorten Jerufalem hinmeg bie Schate bes Jubentempels. Leuchter, Schalen, Schuffeln, Kruge und alles bentbare Berät von Gold und Silber mit Berlen und Ebelgestein geschmudt, nach Rom gebracht. Aus bem geplünderten Rom entführte Geiferich ben Tempelichat auf seinen Raubichiffen nach Karthago. Die Raiferin mußte bas fehr wohl! Und es wog diefer Schat wohl nicht an leichtesten unter ben Grunden, aus welchen ber Bischof träumen mußte! Als nun biefe Gerate in Sippo ausgeschifft und famt bem übrigen Bort zunächst nach Rarthago gebracht werden follten. - Belifar will die gange Beute bei feinem Einzug in Byzanz zur Schau ftellen - ba ließ fich ber älteste ber Juden von Sippo bei Belifar melben und iprach: "Lag bich warnen, großmächtiger Rriegsgewaltiger! Schaffe biefe Schape nicht nach Bnzang. Bore eine Sabel an aus bem Munde beines armen Anechtes.

Der Abler raubte aus bem Opferbrande Fleisch und trug es in seinen Horst. Aber an dem Fleisch, das Gott geweiht gewesen war, klebten glimmende Kohlen. Und die

glimmenden Rohlen entflammten ben Reifighorft bes großen Mars und verbrannten ben Horst und verbrannten bie Rungen, die da noch nicht flügge waren an ihren Flügeln. und die Ablerin barauf. Und da der Abler retten wollte. stürzte er in die Flammen und verbrannte sich die Schwingen. Und elend ftarb ber ftarte Räuber, ber ba batte getragen in fein Saus, mas Gott gehörte, bem Beiligen, Bahrlich. wahrlich, ich sage bir: das Ravitol von Rom fiel in Feindes Hand, weil es Jehovahs Hausrat bara: die Sochburg bes Banbalen fiel in Feinbeshand, weil fie biefe Schähe barg: foll nun die Hochburg bes Raifers - Gott feane ben Schirmberen ber Gerechtigfeit! - ju Bnzantium ber britte Aarhorst werden, ber barum verdirbt? Bahrlich, ich fage bir, fo fpricht ber Berr: biefes Gold, biefes Silber wird wandern über bie Erbe, wird verberben alle Städte. wohin der Raub geschleppt wird, bis Gold und Silber wieder liegen in Jerufalem, ber heiligen Stadt."

Und fiehe ba: - Belifarius erichrak.

Er schrieb an ben Kaiser Justinian die Fabel des alten Juden und — wirklich und wahrhaftig! der Erzsvater Woses kann noch größere Wunder thun als Sankt Cyprian. Justinian, geiziger und habgieriger als alle Juden zusammen, besiehlt, diese Schätze nicht nach Byzanz zu bringen, sondern nach Jerusalem! Und dort sie zu versteilen unter Christenkirchen und Bethäuser der Juden.

So hat der alte Jude einen Teil der Schäße seinem Bolke zurückerworben — ohne Schwertstreich: — während Römer, Bandalen, Byzantiner sie nur durch heißen Kampf, gegen sehr viel Blut, gewannen. Ob der Alte an den Fluch glaubt, der auf dem Schaße liegt? Ich glaub' es, daß er's glaubt. Er lügt nicht; und es nütt seinem Zweck, daran zu glauben: so glaubt er's ganz leicht und glaubt es im Ernst. Der Germane sagt: "lieber durch

Blut als durch Schweiß erwerben." Der Jude sagt: "lieber durch Schweiß als durch Blut und viel, viel lieber durch Geld als durch Schweiß!" Bon den Juden kann man rühmen: ihre Fehler und ihre Tugenden wetteisern, sie zu erhalten und ihren Reichtum, ihr Leben, ihre Jahl zu mehren, während die Germanen durch maßlose Trägsheit und maßloses Zechen nicht minder sich, ihr Leben, ihre Habe, ihre Macht zu Grunde richten als durch maßlosen Trotz und durch ihr dummes "Heldentum der Ehre". (Diese Bandalen freilich haben über der Schwelgerei sogar den Eigensinn und das Fechten verlernt!) Man haßt die Juden, man verachtet sie; ich meine, man sollte sie fürchten und, in ihren Borzügen, sie zu übertressen trachten.

Ich habe die Betrachtung über die Germanen meinem Freunde Fara vorgelesen (benn auf Lesen und Schreiben hat sich sein Ehrendrang nicht geworsen!); er hörte mich ruhig zu Ende, stürzte einen Becher Ungemischten hinab, strich sich nachdenksam den langen gelbroten Bart und sprach: "Griechlein! Bist ein kluges Griechlein! — Hast vielleicht nicht unrecht! — Aber mir sind meiner Germanen Fehler doch viel lieber als aller andern Bölker Tugenden."

Allmählich — so ersahren wir — wird der ganze Rest des Barbarenreiches ohne Schwertstreich, Blatt um Blatt, wie man die Artischocken speiset, abgepslückt für Justinians weit ausgesperrten Mund. Die nächste Sorge Belisars nach dem Sieg über die Landmacht war, sich der feindslichen Flotte zu versichern.

Bon Gefangenen erforschte er beren Landungsplat und ersuhr auch, daß sie fast völlig unbemannt vor Anker lag: alle seine Krieger hatte Zazo bem Bruder zugeführt.

Wenige unserer Trieren, aus Karthago nachgesenbet, genügten, die nur von Matrosen besetzen anderthalbhundert Galeeren zu nehmen: kein Speerwurf flog dabei! Im Schlepptau wurden sie nach Karthago eingebracht, Geiserichs vielgesürchtete Raubschiffe: ohne Widerstand ließen sie sich sangen: wie ein Geschwader wilder Schwäne, die, sturmverschlagen, wandermatt und flügellahm, einfielen in umbegten Teich: mit der Hand mag man die stolzen greisen!
— Ein Untersührer Belisars gewann Sardinien: es war ersorderlich, aber genügend, ihnen auf einem Speer des Jazo abgeschlagenen Kopf zu zeigen: vorher hatten die Sarden die Niederlage der Vandalen nicht glauben wollen: jetzt, da sie ihres gesürchteten Besiegers Haupt betasten konnten, glaubten sie daran.

Auch Corsica ergab sich. Ebenso bas volkreiche Casarea in Mauretanien und die eine Säule des Herkules: Septa; serner die Inseln Ebusa und die Balearen. Tripolis war von Mauren belagert, die bei dem Kampf zwischen Byzanz und Bandalen auf eigene Faust Land und Beute suchten: die Stadt ward von den Unsrigen entsetzt und aus den Händen des Kudentius für den Kaiser übernommen.

Man möchte meinen, das ganze Bolk der Bandalen bestand in seinem Königshaus und wenigen Edelgeschlechtern. Seit Zazo und die Selesn um ihn sielen, seit der König entschwunden, hört jeder Widerstand aus: wie ein Bündel Stäbe, dem man die zusammenhaltende Schnur durchhauen, sallen sie auseinander. Seit dem Tage von Trikameron lassen sich die Barbaren überall greisen wie die Schase: ohne Widerstand. Man sindet sie nur mehr, ohne Wassen, in den katholischen Basiliken, wo sie, Zussucht suchend, die Altare umfassen, die sie so oft verunehrt hatten! — Die Männer nicht anders als die Weiber und Kinder.

Wahrlich, wenn ihre Brüber in Stalien, in Sifpanien,

wenn ihre Bettern, die Franken, Alamannen und wie sie sonst heißen, diese Barbaren in Gallien und Germanien, auch schon so sein gebildet wären wie diese lateinisch und griechisch dichtenden Bandalen: dann würde der Imperator Justinianus durch Belisar und Narses den Germanen alsbald das ganze Abendland wieder abnehmen. Aber, ich fürchte, die Bandalen stehen allein auf solcher Höhe der Bildung.

## Adytzehntes Kapitel.

Neue Nachricht! Bielleicht neuer Krieg und Sieg bor ber Thure!

Sollte ich wirklich, o Cethegus, dich balb in beinem Italien aufsuchen dürfen und Rom befreien helfen durch Hunnen und Heruler? Eure Tyrannen, die Oftgoten, haben uns die Brücke geschlagen in dies Land: ihr Sicilien ward diese Brücke. Der Dank Justinians ist raschslügelig. Schon hat Belisar auf des Kaisers Besehl — er erhielt ihn versiegelt gleich bei der Absahrt aus Byzanz mit der Weisung, den Papprus erst nach Bernichtung des Bandalenreichs zu öffnen — von dem Hofe zu Ravenna die Abstretung eines großen Teiles jener Insel verlangt: von Lilybäum, dem wichtigen Borgebirg und Kastell, und von allem, was jemals auf Sicilien zu dem Bandalenreich geshört. Denn das Bandalenreich sei jest an Byzanz zurückgefallen: — also auch alles, was jemals zu diesem Reich gehört! Man ist nicht umsonst der Kaiser der Pandekten.

Etwas brutal find' ich es freilich, so rasch ben Übers tölpelten ihre grenzenlose Dummheit vor die Augen zu stellen. Es ist ja allerdings aller Staatskunst Krone, den erften mit Silfe bes zweiten und bann gum Dank ben zweiten niederzuschlagen. Aber so offen trieb man's doch icon lange nicht mehr. Belifar muß fofort mit Krieg drohen, und zwar nicht nur mit Krieg um Lilybaum ober Sicilien, sondern mit bem Rrieg um gang Italien, um Ravenna und Rom! Der Brief an die Regentin Amalaiwintha ichließt - fofort nach ber Schlacht von Trifameron habe ich ihn für Belifar in beffen Belt gemäß bem geheimen Schreiben bes Raifers auffeten muffen: - "Beigert ihr euch, fo follt ihr wiffen, daß ihr nicht die Gefahr bes Rriegs. - bag ihr ben Rrieg felbst schon habt, ben Rrieg, in welchem wir nicht Lilybaum nur, fondern alles euch nehmen werben, was ihr wider Recht besitt. Das ift aber: alles überhaupt!" - Seute traf nun die Nachricht ein: in Ravenna fei ein Umschwung eingetreten. Sehr bofe Menschen, die ichon die Bandalen hatten unterstüten wollen wider uns, Suftinian nicht lieben (und aber auch leiber nicht fürchten!), barbarische Namen: - bu wirst fie besser fennen, o Cethegus, als ich: Silbebrand, Bitigis, Teja: haben bort bas Ruber an sich geriffen und unfere Forderung rundweg abgeschlagen. Mir ift, es klingt wie Tubaichmettern in ben Lüften. -

Aber vorerst müssen wir diesen vandalischen König ohne Reich da oben gebeugt haben. Es dauert unserer Ungeduld und der Belisars allzulang. Alle Bedingungen der Ergebung hat er bisher ausgeschlagen; auch die unsinnigst günstigen, die ihm gestellt wurden, weil Belisar hier rasch zu Ende kommen will: wie mir scheint, um geschwind in Byzanz einen Triumphzug zu halten, wie er seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen ist, und dann in Italien sortzusahren, wie er hier angesangen.

Und da bei diesem höchst verwundersamen König, ber bald weiches Wachs, bald härtester Granit scheint, das

Bureben mit Worten nicht verfangen will, wollen wir ihm morgen einmal mit Wurffpeeren gureben.

Fara hofft, der Hunger hat die Bandalen und Mauren da oben so mürbe gemacht, daß sie hestigem Angriff nicht standhalten werden. Die Wahrheit ist: Fara, ein Germane, — und zwar ein ganz vortrefflicher! — verträgt alles, ausgenommen — auf die Dauer — den Durst und die Thatenlosigkeit. Und wir haben nur noch wenig Wein. Und schlechten. Und haben nichts zu thun, als abwechselnd zu schlasen und vor dem Mauseloch, genannt Pappua, Schildwache zu stehen. Er hat es satt. Er will es erzwingen. Erst sechten wie kein Vernünstiger: das ist ihre Urt. — Ich aber betrachte den engen Aussteig in jene gelben Felsen und habe meine Zweisel am Ersolg. Ich meine: — thut nicht Herr Chyrian und Frau Tyche ein übriges an uns, so holen wir uns morgen nicht Gelimer und die Vandalen, sondern Hiebe.

Wir haben fie ichon!

Nämtich die Hiebe. Und ganz gehörige! Die Bandalen und die Mauren da oben wettspielten darüber, wer übeler mit uns umspringen könne, und wir bezahlten den Einsat. Fara machte als Führer und als Kämpfer seine Sachen so gut als man Unaussührbares nur irgend machen kann. Er teilte uns in drei Glieder: zuerst die Armenier, dann die Thraker, zulett die Heruler. Die Hunnen, deren Gäule viel können, aber doch nicht klettern wie die Ziegen, blieben unten vor unserem Lager. Je zweihundert Mann stark stürmten wir in langem Zug je zwei, vorn je ein Mann, den einzigen gangbaren Steig hinan. Ich mach' es kurz: die Mauren wälzten Felsen, die Bandalen warfen Speere auf uns. Zwanzig Armenier sielen, ohne von den Feinden auch nur einen Helmkamm gesehen zu haben; die

andern kehrten um. Die Thraker stiegen todverachtend hinan. Sie kamen wohl hundert Schritt höher: da hatten sie fünfunddreißig verloren, keinen Feind erblickt und kehrten um. "Feigheit," schalt Fara. "Es ist unmöglich," erwiderte Arzen, der schwerverwundete Führer der Armenier: ein Bandalenspeer mit der Asdingen Hausmarke, dem sliegenden Pseil, hatte ihm den Schenkel durchbohrt. "Ich glaub's nicht," rief Fara, "solgt mir, meine Hern-ler." Sie folgten ihm. Auch ich: aber ziemlich als der letzten einer. Denn ich halte mich als Rechtsrat Belisars zu sonderlicher Helbenschaft nicht verpslichtet. Nur wenn er selber sicht, bild' ich mir manchmal thöricht ein, an seiner Seite sei mein Blat.

3ch habe noch feinen folden Sturm gefehen. Telstrümmer und Langen, von unsichtbarer Sand geschleudert, gerschmetterten und spießten die Leute. Aber die lebend übrig bleibenden fletterten, fprangen, frochen höher und höher. Die Krone bes Berges, - welche die beiden erften Bersuche entfernt nicht erreicht — war erklommen. Die Stellungen der unter den Feljen bes Mittelberges verstedten Mauren maren überhöht und gar mancher biefer braunen, magern Gestalten gahlte die treue Gastfreundschaft gegen die Flüchtlinge mit dem Leben: ich fah Farg allein drei derfelben niederstrecken. Dben ordnete er feine atem= lofe Schar und eben wollte er ben Befehl geben, fich auf bas ichmale Felsenthor zu fturgen, bas an bem Scheitel bes Berges gahnt: ba brachen aus diesem Felsenthor die Bandalen hervor, ber König voran — die Zadenfrone auf bem Selm verriet ihn: - ich fah ihn gang nah nie werd' ich bies Angesicht vergeffen: - einem verzudten Mönche fah er ähnlich und doch auch jenem Selben Bago. ben ich vor Belifar fallen fab. Sinter ihm ein Bungling. ihm fehr ahnlich: bas rote Banner trug, glaub' ich, gar

ein Beib. - Aber ich irre mohl; benn ber gange Unprall traf uns mit Blikesichnelle und Blikesgewalt. Durchbrochen war das erste Glied der Beruler als mar' es nie gestanden. "Wo ist ber König?" rief Fara und sprang vorwarts. "Bier," icholl bie Antwort. Im nächsten Augenblick fingen fünf Beruler feiner Gefolgichaft ihren schwer getroffenen Führer auf. Das fah ich noch. Dann fiel ich nach rudwärts. Der junge Banbale hinter bem Ronig hatte mir ben Burffpeer faufend auf ben festen Banger geworfen. Ich strauchelte, fiel und rutschte pfeilgeschwind ben fandigen, glatten Geröllhang binunter: ungleich rascher und leichter, als ich herauf gelangt war. Alls ich mich wieder erhob, trugen die treuen Gefolgen Kara auf zwei Schilden an mir borbei. Der Führer ber Armenier lehnte an feinem Speer: "Glaubit bu's jest, Fara?" fragte er. "Ja," erwiderte dieser und griff nach seinem blutenden Kopf. "Jett glaub' ich's. Mein schöner Selm." lachte er. "Aber beffer ber Selm allein gespalten als ber Schäbel bazu." Unten angelangt, verging ibm bas Lachen: von zweihundert feiner Beruler lagen hundertzwanzig auf den Felsen bes Berges. Ich bente: bas war ber erfte und ber lette Sturm auf Berg Bappua.

Faras Bunde heilt. — Aber er klagt fehr über Kopf- schmerzen!

Da oben auf bem verwunschenen Berge muffen sie elend hungern. Häusig kommen jetzt Überläuser herunter, aber ausschließend Mauren. Noch kein Bandale ist in dem ganzen Feldzug freiwillig zu uns übergetreten: trotz meiner schönen Aufforderung zu Berrat und Absall! Bon den vielgepriesenen germanischen Tugenden scheint fast nur die Treue diesen Entarteten verblieben zu sein.

Fara befahl, niemand mehr anzunehmen: "Se mehr Mäuler und Magen um Gelimer, je knapper feine Biffen," meinte er. Run aber, ba fie als Baffengenoffen nicht mehr angenommen werben, verfaufen fich die Mauren als Stlaven für ein Stud Brot. Auch biefen trauervollen Sandelsbetrieb verbot Kara. Er fagte ben Seinen: "Laft sie oben hungern, besto früher erhaltet ihr sie alle als friegsgefangene Anechte." Übrigens macht es ben Banbalen - nicht vierzig follen es mehr fein - alle Ehre, bag fie noch aushalten, wo Mauren erliegen. Das ift ber ftartite Gegensat, ben man fich benten fann. Denn alles, mas wir von ber Uppiafeit und Berweichlichung ber Bandalen zu Byzang vernommen hatten, ward überboten burch bas. was wir in ihren Balaften, Billen und Saufern vorfanden. was uns die Karthager erzählten. Täglich zwei, drei Baber, auf ben Tafeln bie Leckereien aller Lander und Meere, alles Geschirr von Gold, lauter medische, ferische' Bemanber, Schauspiele, Cirfusipiele, Saab - aber mit möglichst geringer Anstrengung! - Tänzer, Mimen, Musiker, Lustwandel in wohlgepflegten Sainen von edelsten Fruchtbäumen, täglich Schmausereien, täglich Bechgelage und Benuffe zugellofer Luft jeder Art. Wie die Bandalen bas üppigfte, führen die Mauren das fargfte Leben unter allen Bölkern: Winter und Sommer halbnackt im grauen, kurzen Gewand, in den gleichen niederen Filzhütten oder Ledergelten, in benen man taum atmen fann: weder ber Schnee ber Hochberge noch die Gluthite der Bufte ficht fie an: fie ichlafen auf ber blogen Erbe, nur die reichsten breiten eine Ramelhaut unter; fie fennen weder Brot noch Wein noch andere edlere Speise: wie die Tiere kauen fie ungemablen, ungeröftet fogar, Gerfte, Spelt und Ginforn.

Und nun halten Vandalen ungebrochen aus im hunger, wo Mauren erliegen!

Es ift unbegreiflich! Sohne besfelben Bolfes, bem wir in zwei furgen Reitergefechten Ufrita genommen. Auf unsere stannende Frage, wie das zugehe, antworten alle Überläufer ftets nur bas eine Bort: ,ber beilige Ronig'. Er zwingt fie mit ben Augen, mit feiner Stimme Rlang, mit Zauber. Aber Fara meint, recht lange fann fein Rauber vorhalten wider hunger und Durft. Und ba, wie biefe harten, zu Anochen abgemagerten Mauren ausfagen, bes Ronigs und ber Seinigen Leiben mit Worten nicht auszudrücken find, ba bachte Fara, - wirklich aus gutem Bergen - Diesem Glend ein Ende zu machen. biftierte mir folgenden Brief: "Bergieb, o König ber Banbalen, fällt biefes Schreiben ziemlich einfältig aus. Dein Roof taugte von jeher beffer bagu, Schwerthiebe auszuhalten. als Briefe auszudenten. Und feit bu und mein Rovf neulich zusammentrafen, wird mir bas Denken noch merklich schwerer als fonft. Ich schreibe - ober vielmehr: ich laffe Schreiben - Schlicht, nach Barbarenart. - Lieber Gelimer. weshalb stürzest du dich und all die Deinen in den tiefsten Albarund bes Clends? Mur um bem Raifer nicht bienen au muffen? Denn biefes Wort - bie "Freiheit" - ift wohl bein Wahn. Siehst bu benn nicht. daß bu um Diefer Freiheit willen, elenden Mauren zu Dant und Dienft vervflichtet wirft, von biefen Wilden abhängft? Ift es nicht beffer, zu Bnzanz bem großen Raifer bienen, als auf Bappua über ein Säuflein von Berhungernden zu herrichen? Ift es ichimpflich, bemfelben Berrn zu bienen, bem Belifarius Dient? Wirf doch Diefe Thorheit ab, trefflicher Gelimer! Sieh, ich felbit bin Bermane, bin von herulischem Ebelgeschlecht, meine Uhnen trugen ben Konigestab bei unferem Bolt in ber alten Beimat am Geftabe bes raufchenden Meeres, gegenüber ben Infeln ber Danen: - und boch bien' ich bem Imperator und ich rühme mich beffen. Dein Schwert und meiner Heruler rasche Kühnheit hat des großen Belisar größte Siegesschlacht entschieden: ein Feldherr bin ich und ein Held geblieden, auch in des Kaisers Dienst. Das Gleiche wartet dein. Belisar sichert dir mit seinem Treuwort Leben, Freiheit, Landgüter in Meinasien, die Würde des Patriciats und eine Heersührerstelle dicht unter Belisar. Teurer Gelimer, edler König: ich mein' es gut mit dir. Troh ist school, aber Thorheit ist — thöricht! Mach ein Ende!"

Der Bote ist zurück. Er sah ben König selbst. Er sagt, zu Tobe sei er vor dem Anblick erschrocken. Wie ein Gespenst sehe er aus oder wie der König der Schatten: unheimliche Augen glühen aus einem geisterhaften Antlit. Doch habe der Unbeugsame — als er des gutmütigen Stammgenossen treuherzig gemeinten Zuspruch las — geweint! Er weint wie ein Knabe oder ein Weib, derselbe, der den nie bezwungenen Fara niederschlägt und übermenschliche Entbehrungen erträgt. Hier des Vandalen Antwort:

"Ich danke dir für beinen Rat. Ich kann ihn nicht befolgen. Du haft dein Bolf aufgegeben: — du treibst dahin auf dem Meere der Welt, ein Strohhalm. Ich war, ich din der König der Bandalen. Dem ungerechten Feinde meines Bolks will ich nicht dienen. Gott, so glaub' ich, befiehlt mir und dem Reste der Bandalen, auch jetzt noch auszuharren, er kann mich retten, wenn er will. Ich kann nicht mehr schreiben. Der Jammer, der mich rings umzeiebt, benimmt mir die Gedanken. Schiede mir, guter Fara, ein Brot: ein zarter Knabe, eines gesallenen Edeln Sohn liegt schwer krank, im Hungersieber. Er bittet, er sleht, er schreit nach Brot: — so herzzerreißend! Wir

alle haben, auch ich felbst, schon lange, schon lange nicht mehr Brot gefoftet.

Und einen Schwamm, in Waffer getaucht: meine Augen, von Wachen und Weinen entzündet, brennen fehr. -

Und eine harfe. Ich hab' ein Lied auf unfer Los gebichtet: bas mocht' ich gern gur harfe fingen."

Fara erfüllte bie brei Bitten: - bie Barfe mar nur in ber nächsten Stadt aufzutreiben; aber noch enger als guvor umichließt er ben Berg bes Clends', wie ihn unfere Peute nennen."

## Neunzehntes Kapitel.

Trübe, nebelig und grau ftieg ein feuchtfalter Morgen im Fruhmarg über bem Bebirg' empor. Die Conne ver-

mochte nicht, bas bichte Gewölf zu durchdringen.

Die alte Stadt Medenus auf jenem Berge mar langit verlaffen von ihren farthagifch-römischen Erbauern und Bewohnern. Beröbet und zerfallen lagen bie meiften ihrer aus bem Geftein bes Gebirges aufgeführten Baufer. mabifche Mauren benutten im Winter die wenigen noch von Dadern geschütten Gebaube als Bufluchtsftatten. stattlichsten Raum gewährte Die ehemalige Bafilita. Sier hatten ber Rönig und die Seinen Unterfunft gefunden. In ber Mitte mar auf bem Steinboben aus Reifig und aus Stroh ein dürftig Feuer angegundet. Aber es qualmte mehr als es warmte. Denn bas Bolg war nag geworben. Und es brang ber feuchte Nebel überall burch bie Riffe in ben Banben, burch die Luden bes Daches, wo er ben langfam emporziehenden, gelbgrauen Rauch wieder herabbrudte, bag ber, lange bem fahlen Bemauer hinziehend und schleichend, seitwärts und durch den Eingang, dessen Thorslügel sehlten, andere Auswege suchte. In dem halberunden Hintergrund der Apsis waren Decken und Felle auf den Marmorestrich gespreitet. Hier saß Gibamund und hämmerte an seinem übel zerhackten Schild, während Hilbe die rote Fahne über den Schos gelegt hatte und sie zusammenslickte.

"Biele, viele Pfeile haben bich burchlöchert, altes, fturmvertrautes Banner. Und hier, Diefer weitklaffende Rif - bas war wohl ein Schwerthieb! - Aber bu follft boch noch zusammenhalten, bis ans Ende." "Das Ende!" fprach Gibamund ungedulbig, mit einem letten Sammerschlag die Nagelung bes Schildrandes abschließend. "Ich wollte, es ware ba! Ich mag, ich fann bas Elend bein Glend - nicht länger mit ansehen. Lange bring' ich schon in ben Ronig: ,mach' ein Enbe! Lag uns, alle Bandalen, - die Mauren mögen fich gefangen ergeben miteinander in die Reinde brechen und - Er ließ mich nie ausreben. ,Das ware Selbstmord,' schalt er, ,und Sunde. Was Gott uns auferlegt hat zur Strafe, bas haben wir gedulbig zu ertragen. Wenn Gott will, fann er uns auch von hier noch retten, auf ben Flügeln feiner Engel uns bavontragen.' Es geht aber boch zu Ende: gang von felbft! Die Bahl ber Graber bort am Bergeshang wächst täglich." — "Ja, immer länger, immer bichter wird die Reihe: bald unferer Bandalen hochgewölbter Sügel mit bem Rreuz barauf! . . . " - "Balb ber treuen Mauren Steinverschüttung mit bem Ring von ichwarzen Rieseln. Geftern Abend haben wir auch ben garten Gundorich begraben: ber ftolgen Gunbinge letten Sproß, feines tapfern Baters Gundobad Augentrost." — "So hat er ausgelitten, ber arme Rnabe? Rur in Burpurseibe fah man einft in Karthago bas Rind, im Mufchelmagen, von Straugen gezogen." — "Borgestern hatte ihm der König an seine elende Streu das dustende Brot gebracht, das er vom Feind erbeten. Gierig schlang der Knade es hinein, daß man ihm wehren mußte! Einen Augenblick wandten wir ihm den Kücken, — ich schöpfte, den König begleitend, Wasser sür den Kranken: — klagendes und zorniges Geschrei rief uns zurück: ein maurischer Junge, — er hatte wohl den Dust des Brotes gerochen, — war zum Fenster hereinzesprungen: mit Gewalt riß er dem Kranken den Bissen aus den Zähnen! Es hat den König tief, tief getrossen, Auch dieses Kind, das schuldlose? Furchtbarer Gott!' so rief er immer wieder. Ich schloß dem Kleinen heute die gebrochenen Augen."

"Es kann nicht lange mehr währen; die Leute haben längst das letzte Pferd geschlachtet, ausgenommen Styr."
"Styr soll nicht geschlachtet werden," rief Hilde. "Er hat dich aus dem sicheren Tod getragen, er hat dich gerettet."
— "Du hast mich gerettet, du mit deinem Walkürenritt," rief Gibamund und, glücklich in aller Not des Jammers, drückte er sein schönes Weib an die Brust und küßte zärtlich das hellgoldne Haar, die Augen und die edle Stirn. "Horch, was ist das?" — "Das ist das Lied, das er gedichtet hat und zu der Harfe singt, die Fara ihm gesendet. Wohl dir, o Tejas Saitenspiel, daß du nicht solchen Sang begleiten mußt," zürnte sie, heftig ausspringend und die Locken in den Nacken wersend. Sie stellte die Fahne zur Seite. — "Lieder hätte ich meine Harfe zersschlagen am nächsten Fels, als sie zu solchem Lied geliehen."

"Aber es wirkt wie Zaubergesang auf die Bandalen und die Mauren." — "Sie verstehen es ja gar nicht es ist ja Latein! Den Stabreim hat er ja als heidnisch, als Runenzauber verworsen! Von seinem letzten Schlachtlied darf man ihm nicht sprechen." — "Freilich verstehen sie's kaum. Aber wann sie den König erblicken, wie er, sast verzückt, wie im Traume wandelnd, die heißen Augen halb geschlossen, das jammer-bleiche Antlit vom wirren Haar umwogt, den zersetzten Königsmantel um die Schulter geschlagen, die Harse im Arm, einsam dahinschreitet über Felsen und Schnee dieses Berges, — wann sie die tiestlagende Stimme, die traurige Weise des Liedes vernehmen, — dann rührt es sie wie Zauber an, ob sie den Sinn nur wenig fassen. — Horch, da tönt es wieder. "

Und näher und näher kam, jum Teil vom Winde bavongetragen, in abgeriffenen Worten und zuweilen vom Rlang ber Saiten begleitet, ber Gesang:

"Weh um dich — ich klage, klage! Beh um dich, Bandalenvolk. Bald verschollen ist dein Name, Der wie Sturm durchdrang die Welt.

herrlich bift bu aufgestiegen Aus bem Weer, ein Meteor: Ruhmlos, glanzlos gehst bu unter, Deine Spur erlischt in Nacht.

Mles Erbreichs Schäte häufte Zu Karthago Geiserich: — Hungernd bettelt bei dem Feinde Heut um Brot sein Enkelsohn.

Stärke mich von beinen Helben, Gottes Zorn liegt schwer auf dir: Ruhm und Ehre laß den Goten, Laß den Franken: — sie sind Tand!

"Ich will's nicht hören, nicht ertragen," rief hilbe. "Er soll nicht schmähen, was allein bas Leben bes Lebens wert macht."

Und näher, vernehmlicher klangen die traurigen, langs fam quellenden Töne:

Tand und Sünde, weh, ift alles, Des du pflagst, Bandalenvolt. Darum hat dich Gott geschlagen Und bein haupt in Schmach gebeugt.

Beuge, beuge bich zum Staube, Geiserichs geknickter Stamm, Und die Rute kuffe bankbar: — Gott der herr ist's, der dich schlägt."

Das Lieb schwieg. Die halb zerfallenen Stusen ber Basilika empor stieg, wankenden Schrittes, der königliche Sänger; die Harfe schleppte der linke Arm schlaff herabhängend nach; nun stand er an den verwitterten, grauen Säulen des Eingangs; er legte den rechten Arm an den kalten Stein und drückte auf den Arm das müde Haupt. —

Da eilte ein junger Maure die Stufen hinauf: in wenigen Sprüngen war er oben. Gibamund und Hilbe standen auf und gingen ihm erstaunt entgegen.

"So flink, Sersaon," sprach Gibamund, "habe ich dich sich lang nicht mehr die Glieder rühren sehen." "Dein Auge leuchtet," rief Hilbe. "Du bringst eine gute Nachericht." Da hob der König das Haupt langsam von der Säule auf und sah mit traurigem, leisem Kopfschütteln auf den Mauren.

"Ja, weiße Königin," erwiderte dieser. "Beste Nachricht: Rettung!" "Unmöglich," sprach Gesimer tonsos. "Gewiß, Gebieter. — Hier, Berus, wird es bestätigen."

Langsamen Schrittes, aber ungebrochen an Kraft, kam ber Priester ben Berggipfel herauf. Er schien eher stolzer, stärker als in ben Tagen bes Glückes: hochaufgerichtet trug er bas Haupt; er hielt einen Pfeil und einen Streifen Papprus in ber Hand.

"Beute Nacht," fuhr ber junge Maure fort, "hatte ich

bie Bache auf unferm alleräußersten Boften gen Guben. Beim frühesten Tagesbämmer hörte ich ben Lodruf bes Straugen: - ich hielt es für Täuschung: benn nie fteigt der Bogel in folche Höhe. Und jest ist nicht die Reit der Baarung: - aber biefer Ruf ift unfer Bundeszeichen mit ben Substämmen, gegen die Rufte bin, den Soloërn. 3ch lauschte nun, ich fpahte scharf -: richtig: bort fauerte, an die gelbbraune Felswand geschmiegt, unbeweglich, von bem Stein taum zu unterscheiden, ein Soloër. 3ch erwiderte leise den Ruf: da flog, in hohem Bogenschuß geschnellt, ein Pfeil dicht neben mir gur Erbe, ein Pfeil ohne Spite, ftatt der Spite in die Höhlung des Rohres gezwängt diefes Blatt. Ich zog es hervor — ich fann nicht lefen — aber ich brachte es ben nächsten Banbalen - von benen lafen es zwei - und frohlocten. Berus tam von ungefähr dazu, er wollte den Zettel gerreißen, wollte verbieten, bir bavon zu reben: aber ber Sunger, die hoffnung auf Rettung find ftarter als fein 23ort . . . - "

Berus fiel ihm in die Rebe: "ich hielt es für Berrat, für eine Falle; es ist zu unwahrscheinlich."

Gibamund entriß ihm den Zettel und las: "der Alsftieg im Süden, wo der Strauß rief, ist unbewacht: man hält ihn für unbetretbar; klettert einzeln in der nächsten Mitternacht dort hinad: wir harren in der Nähe mit frischen Pserden. Theudis, der Westgotenkönig, hat uns Gold geschickt, euch zu retten und ein kleines Schiff: es liegt nah an der Küste. Gilt."

"Es giebt noch Trene! Es giebt noch Freunde in ber Not!" jubelte Hilbe und warf sich in Freudenthränen an bes Gatten Brust.

Der König richtete sich auf: sein Auge verlor ben trüben, hoffnungslosen Ausdrud: "Seht ihr nun, wie frevelhaft es gewesen wäre, den Tod zu suchen? Das ist der Finger, den uns Gottes Erbarmen hinrectt: laßt ihn uns ergreisen."

## Bwanzigstes Kapitel.

Berus erbot fich, um die Feinde gang ficher zu machen für die tommende Nacht, Fara eine Unterredung mit Belimer für ben Mittag bes folgenden Tages an bem Nordabhang bes Berges vorzuschlagen, wobei bie letten Borichläge Belifars nochmal erörtert werben follten. einigen Bewiffensbedenken willigte ber Ronig in Diese Rriegslift. Berus berichtete, er habe in feiner Zwiefprache mit Fara biefen burch feine Mitteilung fehr erfreut: Fara werde Gelimer erwarten. Tropbem fpahten die Gingeichlossenen mahrend bes gangen Tages icharf hinab in bie vorgeschobenen Wachen ber Belagerer und in beren Lager, - ber hohe Berg gewährte vollen Ginblid - ob irgend eine Bewegung nach ber Richtung bes Abstiegs andeute, baß ber Fluchtplan ober boch ber Berfted ber Soloer am Fuße bes Gebirges entbedt fei. Nichts bergleichen war gu bemerten: in der gewohnten Beife verftrich bei ben Byzantinern ba unten ber Tag. Die Wachen wurden nicht verftärft; auch nach Ginbruch ber Dunkelheit murben Die Wachtfeuer nicht vermehrt ober verändert. Much bie Belagerten gundeten, fobald es finfter geworben, auf ber Nordseite wie gewöhnlich an ben bisher bagu gewählten Stellen bie Feuer an.

Kurz vor Mitternacht setzte sich der kleine Zug in Bewegung. Boran schritten die wegkundigen Mauren mit Seilen versehen und mit eisernen Klammern. Bei jedem Schritt mußten die Flüchtlinge vorsichtig voraustasten mit den Schaftenden der Speere, prüfend, ob die brödelnden glatten Rollsiesel des Berggesteins sichern Tritt gewährten. Darauf folgten Gidamund und Hilde; letztere hatte das große Banner Geiserichs eng zusammengesaltet und an den Speerschaft geschnürt, der ihr den Bergstod ersetzt; dann kam Gelimer, hinter ihm Berus und das kleine Hälbe Stunde auf der Höhe des Berges hin, dis die Südseite erreicht war, von welcher sich der schmase Steig absenkte. Feder Schritt war lebensgefährlich: Fackeln anzugünden durfte man nicht wagen.

Als der Abstieg begonnen, wandte sich Gesimer um. "O Berus," flüsterte er, "der Tod kann uns allen sehr nahe sein. Sprich noch ein Gebet . . . — wo ist Berus?" — "Er eilte zurück, schon vor geraumer Zeit," antwortete Markomer. "Er holt eine Resiquie, die er vergessen. Er befahl uns, voranzugehen: bei der nächsten Biegung des Weges wird er uns einholen, bevor wir die Schlucht hinabsteigen."

Der König zögerte: er begann seise das Baterunser zu beten. "Borwärts," flüsterte Sersaon, der führende Maure. "Keine Zeit ist mehr zu verlieren! Nur noch rasch um den nächsten Vorsprung — Ha, weh! Faceln, Verrat! Zurück nach . . . —"

Er konnte nicht mehr vollenden: ein Pfeil fuhr durch seine Kehle. Fackeln glänzten blendend vor den Augen der Flüchtlinge, sowie diese sich um die vorspringende Felswand gedreht hatten. Wassen blisten ihnen entgegen: und vor die Reihe der Heruler trat ein Mann, hoch eine Fackel hebend und damit leuchtend: "Dort, der zweite, ist der König," rief er. "Fangt ihn lebend!" — Und noch einen Schritt trat er vor.

"Berus!" schrie Gelimer und stürzte hinterrucks zu- sammen. Zwei Bandalen fingen ihn auf und trugen ihn

nach oben.

"Sinauf! Stürmt!" befahl unten Fara. Aber bas war unmöglich! Diefen Bfad zu fturmen, bei bem man aufwärts nur flimmen fonnte, wenn man fich mit beiben Banden an ber fentrechten Felsmand forttaftete. Fara begriff es fofort felbit, ba er im Schein ber Faceln ben Aufstieg erfannte und Gibamund mit gegudtem Speer oben fteben fah auf ber letten breiteren Steinplatte, Die noch Ginem Mann fichern Stand gewährte. "Schabe!" rief er. "Nun aber, das Schlupfloch ift euch fortab gesperrt. Ergebt euch!" - "Niemals!" rief Gibamund und warf ben Speer: ber Mann neben Fara fturzte. "Schießt! Rafch! Mle zumal!" befahl dieser zornig. Sinter ben Berulern hielten, gu Gug, zwanzig hunnische Pfeilichuten: - ihre Sehnen ichnellten: lautlos fant Gibamund nach rudwärts. Mit einem gellenden Schrei fing ihn Silbe auf. Aber ichon ftand Martomer an bes Gefuntenen Stelle und hob bräuend die Lange.

"Laßt ab," gebot Fara. "Haltet nur den Ausgang stark besetzt. Morgen oder übermorgen, sagte ja der Briester aus, müssen sie sich doch ergeben."

Gelimer war aufgefahren aus seiner Dhnmacht, da er Hilbes Schrei vernommen: "Nun ist auch Gibamund gefallen," sagte er dann ganz ruhig. — "Es ist aus." Mühssam schritt er, auf seinen Speer gestützt, zurück; ein paar Bandalen solgten ihm. So verschwand er im Dunkel der Nacht.

Silbe faß lange ichweigend, bes toten Gatten Saupt im Schos, ben Fahnenspeer über bie Schulter gelehnt,

sie fand keine Thränen: sie tastete in dem tiesen Dunkel über das geliebte Antlit. — Bald hörte sie einen Bandalen, der von dem König zurückfam, zu Markomer sagen: "Das war das Letzte. Morgen wird — ich soll es den Feinden melden — der König sich ergeben."

Da fprang fie auf: bann bat fie ein paar ber Manner, ihr zu helfen. - fie ließ bas teure Saupt nicht aus ben Banben - ben Toten gurudgutragen auf bie Ruppe bes Berges. Dort in einem fleinen Balbchen von Pinien, por ber Stadt, mar eine Solzhütte aufgeschlagen, Die früher die Vorräte jeder Urt geborgen hatte: jest war fie halb leer; nur bas Bolg für die Feuerung lag noch hoch aufgehäuft. In Diefer Butte verbrachte fie die Racht und ben bunkeln Morgen allein mit bem Toten. Als es hell geworden, suchte fie ben Ronig. Gie fand ihn in ber Bafilita an ber Stelle, die ehemals - bie Refte von ein paar Stufen beuteten es an - ben Altar getragen. Bier hatte Gelimer ein Solgfreng, plump aus gequerten Aften gegimmert, in eine Ripe gwischen zwei Quabern gebohrt; er lag bavor auf bem Antlit, bas Rreuz mit beiben Urmen umflammernd.

"Schwager Gelimer," sagte fie furz und herb, "ift es wahr? Du willst bich ergeben?" Er antwortete nicht.

Sie rüttelte ihn an der Schulter: "Gefangen willst du dich geben, König der Bandalen?" rief sie lauter. "Sie werden dich als ein Schaustück sühren durch die Straßen von Byzanz! Willst du dein Bolt — dein totes Bolt — noch schänden?" — "Eitelseit," antwortete er tonlos. "Sitelseit redet aus dir! Es ist Sünde, es ist eitel, es ist Hoffart, was du denkst." — "Warum jett auf einmal? Monatelang hast du ausgeharrt. Warum?" — "Berus!" stöhnte der Mann tief auf. "Gott hat mich verlassen, mein Schutzeis hat mich vervannt

auf Erben und im Jenseits. Ich kann's nicht anders enden." — "Doch. Hier, Gelimer, hier ist dein scharf geschliffen Schwert." Und sie bückte sich und riß es aus der Scheide, die samt dem Wehrgehänge unterhalb der Stusen lag. "Die Toten sind frei": es ist ein gutes Wort." Er aber schwielte das Haupt: "Eitelkeit. Hoffart des Herzens. Heidnische Sünde. Ich din ein Christicht die mich nicht selbst. Ich trage mein Kreuz, — wie Christus es getragen — bis ich zusammenbreche."

Sie warf ihm klirrend das Schwer! vor die Füße. Ohne ein Wort des Abschieds wandte sie sich von ihm. — "Wohin? Was willst du thun?" — "Meinst du, ich liebte minder treu und tief und heiß als jenes zarte Griechenkind? — Ich komme, mein Held und mein Gemahl."

Und sie schritt hinüber in ein nun als Stall verwendetes Gebäude: die ehemalige Curia von Medenus, in welchem vor kurzem viele Rosse gestampst; nur Styr, der Rappe stand jest noch darin; sie nahm ihn an der Mähne, lammfromm folgte das kluge, treue Tier. Sie ging mit dem Roß nach der Holzhütte. Einen Augenblick stutte es da, bevor es über die Schwelle folgte in das enge Gelaß, das ein brennender Kienspan in eiserner Öse an der Thüre schwach erhellte. "Komm nur herein," redete sie mit dem Roß, es sanft nach sich ziehend. "Es ist auch dir bessen. Du bist doch schon lange sterbenselend. Deine Schöne, deine Kraft ist hin. Und nachdem du jenem Ritte tapserer Liebe gedient in der Schlacht, soll dich der Feind nicht erbeuten und quälen in unwürdigem Fronwerk. Und wie heißt es in dem alten Liede?

"Und fie häuften dem helben, Geschüttet die Scheite: Es teilten den Tod des Tapfern Sein rasches Roß, Und, willig, sein Weib, Beh, seine Witwe! Richt wollte sie weiter Die Last bes Lebens Ob und einsam Tagen, die Treue."

Und sie führte das Roß neben den hohen Holzstoß, auf welchen sie die schöne Leiche gelegt. Sie zog Gibamunds Schwert aus der Scheide und, mit der Hand den Schlag des Herzens suchend, traf sie mit fräftigem Stoß des Tieres Herz. Das fiel und war tot. Sie warf das

blutüberftromte Schwert meg.

"D mein Geliebter," rief fie. "D bu mein Gemahl. mein Leben! D warum hab' ich bir boch nie gang gesagt, wie ich dich liebte? Ach, weil ich's nicht gewußt habe bis jest! Bor' es, o hor' es, Gibamund! 3ch habe dich fehr geliebt. - Dant, Freund Teja! - D bu mein alles: ich folge bir." Und nun zog fie ben scharfen, ben ichwarzen Dolch aus bem Gurtelgehang. Mit einem Schnitt trennte fie bas Tuch, bas lang wallenbe, ber Fahne von bem Speerichaft und breitete es wie eine Totenbede über bie Leiche: es war fo breit, daß es noch den ganzen Raum neben bem Toten bedectte. Jest entflammte fie mit bem lobernden Rienspan bas unterfte Bolg, beugte fich über ben Toten und fußte nochmal beiß die bleichen Lippen. Dann holte fie aus mit ber bunteln Baffe, die hell aufblitte im Flammenichein, und traf mit ficherem Stoß bas mutige, bas ebelftolze Berg. -

Und sie sank auf ihr Antlit über ben geliebten Mann. Und die Flamme ergriff zuerst leise knisternd und flüsternd, die rote Fahne, welche die beiden Gatten hüllend bedeckte.

Der Frühwind blies fräftig in die halboffene Thür, durch die Luken des Gebälks —: hoch schlug alsbald die helle Lohe durch das Dach.

# Ginundzwanzigstes Kapitel.

Un Cethegus Profopius.

"Es ift gu Ende!

Dant fei Gott! Dber wem fonft ber Dant bafür gebührt. Drei Monate, arger Langeweile voll, lagen wir bor bem Berg bes Tropes. Es ift Marg: bie Nachte find noch fühl, aber bie Sonne brennt um Mittag ichon wieber heiß herab. Ein Fluchtversuch scheiterte burch Berrat: Berus, Gelimers Rangler und nächster Freund, hat bas Berdienst bieser Schandthat. Wir suchten, bes Priesters Beisung folgend, nach ben am Subabhang verborgenen Soloërn, welche bie Fliebenben geleiten follten bis ans Meer, fanden aber nur noch die Spuren gablreicher, nach ber See hineilender Sufe. Wir fperrten ben Ausgang. Da bot ber Ronig freiwillig, ohne weiteres, feine Ergebung Fara war hoch erfreut: er wurde jede Bedingung gewährt haben, die ihm verstattete, ben Ronig gefangen por Belifar zu ftellen, ber noch ungebulbiger als wir ben Abichluß herbeisehnte. Un bem Gingang ber Schlucht, ben wir nie hatten burchbringen fonnen, empfing ich ben fleinen Bug Bandalen, - es find etwa noch zwanzig. Much bie Mauren tamen mit herab: auf Gelimers Bitten entließ fie Fara fofort wieder in Freiheit. Diese Banbalen - welche Geftalten bes Glends, bes Bungers. ber Entbehrung, bes Giechtums, bes Jammers! 3ch begreife nicht, daß fie noch aushalten, noch Wiberftand leisten konnten : vermochten fie boch kaum, die Waffen gu tragen: gern ließen fie fich biefelben von uns abnehmen.

Als ich aber Gesimer sah und sprach, da, — so gebrochen er nun ist, — ba verstand ich, daß dieses Mannes Geist und Wille andere zwingen, beherrschen, aufrechthalten

konnten, folang er es wollte. Ich habe seinesgleichen nie gesehen: ein Monch, ein Schwärmer und boch ein königlicher Helb.

Ich bat Fara, ihn in mein Zelt aufnehmen zu dürfen. Während wir die andern kaum abhalten können von maßsloß gierigem Genuß lang entbehrten Fleisches und anderer Speise, setzt er freiwillig daß solang ihm aufgezwungene Fasten fort; mit Mühe brachte ihn Fara dazu, Wein zu nehmen; der Heruler fürchtet wohl, sein Gesangener stirbt ihm auf dem Wege, bevor er ihn Belisar einliesern kann. Lange weigerte er sich: als ich andeutete, er wolle sich wohl den Tod auf solche Weise geben? da trank er gleich und aß vom Brote.

Lang und eingehend, bie halbe Racht lang, fprach er mit mir, voll faufter Ergebung, über fein Gefchid; es ift rührend, ergreifend, ihn alles bemutig auf Gottes Fügung gurudführen zu hören. Doch tann ich feinen Gebanten nicht immer folgen. Go meinte ich, nach fo langer Ausbauer habe ihn zu plötlichem Nachgeben boch wohl die Bereitelung ber Flucht gebracht? Da lächelte er trub und fprach: "D nein. Wäre die Flucht aus anderm Grund gescheitert, - ich hätte ausgehalten bis zum Tobe. Aber Berus, Berus!' Er fcmieg: bann fügte er bei: ,Du wirst bas nicht verstehen. Ich aber weiß jest, daß mich Gott verlaffen hat, wenn er jemals mit mir mar. - 3ch weiß nun: auch bas mar Gunde, mar hohle Citelfeit, daß ich mein Bolt fo beiß geliebt, bag ich, aus Stolz auf ber Asbingen Blut, auf unfern alten Waffenruhm, nicht nachgeben, nicht mich beugen wollte. Mur Gott follen wir lieben, und nur bem Simmel leben!'

Da kam Fara, ziemlich unwirsch, in das Zelt: "Du hast nicht Wort gehalten, König!' grollte er. "Alle Wassen und Feldzeichen auszuliesern hast du gelobt: — aber bas wichtigste Beuteftud - Belifar band mir es auf bie Seele, - er fah, wie es aus ber Schlacht gerettet ward und ich felbst erblidte es bor furgem noch, bei unferm Sturm, in eines Beibes Band, - bie große Fahne Ronig Geiserichs: fie fehlt! Unsere Leute, ich felbft. bon Banbalen geführt, suchten oben alles banach ab: wir fanden nur in ber Afche einer verbrannten Sutte - neben Bebein - biefe goldnen Ragel: bie Bandalen fagen, fie find bom Schaft ber Fahne. Saft bu fie verbrannt?' ,D nein, Berr, ich hatte bir und Belifar ben Tanb gegönnt. Das that ein Beib: - Silbe. Sie hat fich felbst gemorbet. Gott, ich flebe bich an für fie: vergieb ihr!" - Und bas ift nicht Beuchelei. Ich versteh' ihn faum. Doch zwingen auch mir diese munbersamen Greigniffe Bebanten auf, benen ich fonft gern ausweiche. Wer einmal Philosophie gekostet hat, - ich laufe vor ihr bavon, aber ich trage sie im Kovie mit! - ber wird sie nicht wieber los: die Frage nach bem Warum?

Nun sind ja von jeher in ben Geschicken ber Menschen Glücksfälle eingetroffen, die alles Erwarten übersteigen. Allein ob jemals ein Unternehmen von solchem Glücke getragen ward wie das unsrige, das ist doch zweiselhaft. Belisarius selber staunt. Fünstausend Reiter — benn unser Fußvolk kam saft nicht zum Schlagen — fremde Ankömmslinge, die, nachdem sie ans Land geseht waren, keinen Hafen hatten, keine Burg, keinen Fleck Erde besaßen in ganz Usrika als die Scholle, darauf sie standen, nicht wußten, wo sie ihr Haupen hinlegen sollten, — fünstausend Reiter haben, in zwei kurzen Gesechten, gegen zehnsache Übermacht, das Reich des fürchterlichen Geiserich zerstört und dessen Enkel gesangen, dessen Königsburg und Königsichaß erbeutet! Es ist unsaßlich. Hätt' ich's nicht staunend selber mit erlebt, ich würd's nicht glauben! Lebt am

Enbe boch ein Gott in ben Wolfen, ber wunderthätig bie Geschicke lenkt?

Biel that Belisars Feldherrnschaft und unser tapseres, kampsgeschultes Heer. — Einiges, aber nicht gerade viel, that, wie jeht erhellt, des Verus lang voraus angezettelte und bis ans Ende durchgeführte Verräterei: er hat ohne unser Wissen all diese Zeit mit dem Kaiser und zumal mit der Kaiserin Briese gewechselt. Das meiste that die Entartung des Volkes, ausgenommen das Königshaus, das drei Männer im Kampse verlor. Sehr, sehr viel verdarb dieses Königs unerklärliche, widerspruchvolke Art. Allein all das hätte nicht so raschen Ersolg bewirkt, ohne das beispiellose Glück, das uns von Anbeginn begleitet hat.

Und dieses Glück, ist es blind? Ist es Gottes Werk, der die Bandalen strasen wollte für ihrer Uhnen und sür eigene Schuld? Mag sein! Und nicht ohne Ehrsucht beug' ich mich solchem Walten. Aber — und hier zupft mich leise wieder der spöttische Zweisel, der mich nie ganz verläßt — dann muß man sagen, daß der liebe Gott nicht wählerisch ist in seinen Werkzeugen. Denn schwerlich überzagen an Tugend diesen Gelimer und seine Brüder Theodora, Justinian, selbst Belisar: und vielleicht nicht einmal dein Freund, o Cethegus, der dies geschrieben hat."

## Bweinndzwanzigstes Kapitel.

Am Tage nach ber Ergebung Gelimers ward bas Lager Faras abgebrochen und ber Zug ber Sieger und ber Gefangenen setzte sich in Bewegung nach Karthago; eilende Boten an Belisar flogen voraus. An der Spihe ritten Fara, Prokop und die anderen Führer auf Rossen und Kamelen, in der Mitte wurden die gefangenen Bandalen geführt, der Borsicht wegen an Händen und Füßen gesesselt mit Ketten, die das Gehen oder selbst das Reiten, aber nicht das Laufen verstatteten; sie waren von Fußvolk umgeben; den Schluß bildeten die hunnischen Reiter. So zog man langsam, nachts unter Belten rastend, in vierzehn Tagen den Weg zurück, den man in rastloser Versolgung in acht Tagen durchmessen hatte.

Berus ritt meist allein: er mied die Bandalen, und die

Byzantiner - mieben ihn.

Am zweiten Tage nach bem Aufbruch von Berg Bavong - Fara und Protop waren weit voran - in einer Rrummung bes Weges hielt ber Briefter bas Rof an und wartete: Die Gefangenen famen beran. Manche gefesselte Faust hob sich gegen ihn empor, mancher Fluch ward wider ihn ausgestoßen; er sah es nicht, er hörte es nicht. Endlich tam, einen Stab, ber in ein Rreug auslief, in ber gefeffelten Rechten. Gelimer zu Fuß berangewankt. Berus brangte fein Pferd durch die Reihe ber Bachter, er ritt nun bicht neben ihm; ber Gefangene fah auf: "Du, Berus!" erschauerte. - "Ja, ich: Berus. Ich erwartete bich hier: - bich und diese Stunde! Diese Stunde, die nun endlich. gogernd, tam, biefe Stunde habe ich herbeigesehnt, berbeigewünscht, herbeigeführt durch Gebet, durch Rat und That: für biefe Stunde allein habe ich gelebt, gelitten, gerungen jahre-, jahrzehntelang." - "Und warum, o Berus, warum? Bas hab' ich bir gethan?" Da lachte Berus grell auf und riß fein Rog am Bugel, ploglich anhaltend. Gelimer erschraf: - er hatte biefen Mann felten lächeln sehen, niemals laut lachen gehört. "Warum? ha, ha! Du tanuft noch fragen? Warum? - Beil . . . -! Doch um diese Frage zu beantworten, mußte ich die gange Beschichte unserer — ber Römer, ber Katholiken — Leiben hersagen vom ersten Schritt an, ben Geiserich auf dieser Erde gethan! Warum? Weil ich der Rächer, der Verzgelter bin des hundertjährigen Verbrechens, das da genannt wird: das Vandalenreich in Afrika. Hört es, ihr Heiligen im Himmel! Dieser Mann: — er stand dabei, als alle die Meinigen schenßlich hingewürgt wurden, und er frägt: warum ich sein Volk und ihn gehaßt und nach Krästen vernichtet habe?" — "Ich weiß . . . —"

"Nichts weißt du! Denn du kannst mich fragen: warum? Du weißt, willst du sagen, von meiner verstöckelnden Mutter Fluch? Aber das weißt du nicht — denn betäudt warst du umgesallen — daß ich, als sie den Fluch auf dich schlenderte, mich losriß aus meinen Stricken, von meinem Marterpsahl, daß ich da auf meine Mutter sprang, in die Flammen hinein, daß ich sie umschlang und mit ihr sterben wollte. — Sie aber stieß mich zurück aus der Lohe und ries: "Lebe! Lebe und räche mich — und all die Deinen — und vollsühre den Fluch an diesem da und an all den Seinen." Und nochmal drang ich vor und schlug ein in die Hand der Sterbenden und schwor ihr's zu mit letztem Handsschlag. Und deine Krieger rissen mich weg von ihr: und ich sah sie versinken in den Flammen und mir vergingen die Sinne.

Aber als ich erwachte, da war ich kein Knabe mehr:
— ich war der Rächer! Und ich sah und hörte nichts und fühlte nichts als jenen letzen Händebruck der Mutter, ihren Blick und meinen Schwur. Und ich schwor meinen Glauben ab — zum Schein! Und ihr, elende, vor Hochmut dumme Barbaren, ihr glaubtet, aus Feigheit, aus Furcht vor Folter und Flammen, hätte ich das gethan! O wie oft habe ich cure, hab' ich in früheren Jahren auch beine — du blöder Thor! — Verachtung, stumme, kaum verhehlte Geringichätzung gefühlt und ertragen mit tob. lichem Sag, mit einer But, die mir bas Berg, bie Gingeweibe brannte. Sochfahrende Brut von eiteln Thoren! Feigheit, Furcht, euch bas Schimpflichste bes Schimpfes. mir schobt ihr fie ohne weiteres unter! Blinde Rarren! Als ob ich nicht mehr gelitten, zehnmal mehr als ben Feuertod, all biefe Sahre mich felbst bezwingend, ber Rarthager, ber Ratholiken Berabicheuung meiner Abtrunnigkeit ohne ein Wort ber Aufflärung erbulbend, mich felbit in Bucht haltend, jede Regung meines Bergens in Sag und Born und Soffnung im Reim erstidenb, bamit ihr nichts bavon gewahrtet, mich felbit fünftlich versteinenb, indes mein ganges Befen fich in Glut verzehrte! Guch bienen. euren gottesläfterlichen Gottesbienft als euer Priefter mitfeiernd, eure unerträgliche Brahlerei ertragend! Denn ihr Germanen feib, ohne laut zu prahlen. - biefe eure lauten Brahler erträgt man leicht: man verachtet fie aber ihr feid ftille Brahler. Ihr fchreitet über die Erbe hin, als mußtet ihr ftets etwas gertreten, ihr werft bas Saupt in ben Naden, als grußtet ihr im Simmel eure Uhnen und nicktet ihnen gu: ,ja, ja, uns gehört bie Erbe! Und daß ihr es gar nicht mehr wißt und fühlt, wenn ihr uns auf bas töblichfte beleidigt burch folch Gebahren, weil fich's von felbit verstehe - bas ift bas Unerträglichfte von allem. D wie ich euch haffe" - und er schlug mit ber Berte nach bem neben feinem Roffe Schreitenben. ber ben Streich empfing, aber nicht zu fühlen ichien. "Ihr Barbaren, bor wenigen Menschenaltern noch Rubbiebe an ben Grengen unferes Reiches, ju Sunderttaufenden von uns geschlachtet, verfnechtet, ben Beftien borgeworfen, nadte, hungernbe Bettler, Die bantbar bie Brofamen aufledten, die romifche Grogmut euch zuwarf! - Sin mußt ihr werben, alle, alle, ihr Stiere, ihr Bolfe, ihr Baren, welche die tierische Kraft allein und Gottes Zulassung, — zur Strafe unserer Sünden — in das Römerreich hat brechen lassen.

Hin mußt ihr werben!" — Und er hob wieder die Gerte zum Schlag: da sah er eines herulischen Wächters Auge brohend auf sich gerichtet: — verlegen senkte er den Arm.

Gelimer schwieg immer; nur manchmal seufzte er. "Und bein Gewissen?" sagte er jett, ganz sanft. "Hat es bich nie gestraft? Ich — seit jener Löwengesahr — ich traute dir ja ganz, ich gab dir mein Herz in die Hand, du warst mein Beichtiger: schämtest du dich denn nicht?"

Da schoß einen Augenblick helle Rote über bes Briefters bleiches Antlit: aber nur wie ein Wetterleuchten. Gleich barauf erwiderte er: "Ja! So thoricht war mein Berg manchmal: zumeist im Anfang. Aber," fuhr er grimmig fort, "immer überwand ich biefe Unwandlung von Schwäche, wenn ich mir fagte, wenn ich es fühlte, - und euer beleidigender Sochmut forgte bafür, daß ich es alle Tage fühlte: ah, jener Bago! am meisten hab ich ben gehaßt: - fie halten bich für fo niederträchtig, bag bu aus Feigheit vor all ber Deinen Leichen beinen Glauben abichworft! Sie mahnen, biefe frechen, biefe mafilos bummen Barbaren — aber es ist noch mehr Hochmut als Dummheit! - bu - bu, biefer Eltern Sohn, fonnest ihnen wirklich ergeben fein, konnest ber Deinen Martern bergeffen, - um ihnen zu bienen, und ihrer brutalen, gemaltthätigen herrlichkeit. Go benten fie von bir, fo unabsehbar niedrig! Rache bich, ftrafe fie fur biefe unertragbare Überhebung! - D auch ber Bag ift eine Wolluft: ber Sag von Bolf zu Bolt! Und gehaßt follt ihr werden, ihr Germanen, folange noch ein Tropfen Blutes rinnt in andern Bolfern: - bis in ben Tod, bis ihr gertreten

seid!" — Und er schlug mit der Fanst hart auf das bloße Haupt des neben ihm wankenden Königs. Gelimer sah nicht auf: er zuckte nicht. "Was drohest du da leise in den Bart?" sorichte jener sich herunter neigend. "Ich betete nur — ,wie auch wir vergeben unsern Schuldigern! Aber — das ist auch vielleicht noch Überhebung, Sünde —! Du bist — vielleicht! — gar nicht mein Schuldiger. Du bist vielleicht wirklich —" er erschauerte abermals — "mein Engel, den Gott mir gesendet, nur nicht zum Schulze, wie ich in Sitelseit wähnte, sondern zur Strase. —" "Dein guter Engel war ich nicht," lachte der andere. — "Aber — wenn es vergönnt ist, zu fragen —?" "Frage nur! Ich will sie außfosten, diese Stunde!"

"Wenn bu mich so haffest, — die Mutter rächen wolltest an mir . - warum biefes lange, jahrelange Spiel? Oft und oft - fcon als ich bei bem Löwen lag hättest bu mich toten konnen: warum also?" -"Dumm gefragt! Saft's noch nicht - noch immer nicht! - begriffen? Du Thor? Wohl haßte ich bich: aber boch noch mehr - bein Bolf! Dich umbringen - o es reizte wohl! Und hart und ichwer habe ich bamals mit meinem Sag gerungen, ob ich ben Tob nicht bir geben folle ftatt bem Löwen. Ich zauberte . . . - " - "Ich fah bas." - "Aber ich erfannte: hier, in biejem Manne, lebt die Geele bes Bandalenvolks. Ihn auf ben Thron heben und bann ihn beherrichen, bas heißt fein Bolt bcherrichen. Tot' ich ihn jest, treib' ich Silberich gum geheimen Abschluß mit Bygang: - Bago, Gibamund, andere werben tapfer, werben lange widerstehen. Aber wird Diefer, ber bor allen fein Bolf retten fonnte, Ronig und fteht er bann als Ronig unter meiner Gewalt, fo ift fein Bolf am sichersten verloren. Ihn toten, wird's notia. bagu findet fich mohl immer noch Gelegenheit. Beffer als

ihn töten, durch ihn das Bandalenvolk beherrschen und — verderben!"

Da ftohnte Gelimer; er mantte; er griff unwillfürlich nach bes Bferbes Sals, fich zu halten. Berus ftieß feine Sand hinmeg: er ftrauchelte und fiel in ben Cand; gleich stand er wieder auf und ging weiter. "Sat bich ber Bfaff geschlagen, Ronig?" rief ber Beruler brobend. "Mein. mein Freund." Aber Berus fuhr fort: "Silberich mußte ben Thron räumen. Denn gar nicht unbedingt mar er mir ju Billen: er verlangte allerlei Schonung für bie Bandalen: und Juftinianus wollte fie gemahren. Ich aber wollte Gelimer und die Bandalen nicht bloß zu Unterthanen bes Raifers machen. - vernichten wollt' ich fie. Dein plumper Bruder entdedte meinen Berfehr mit Bubentius: - ward ich bamals burchsucht, fand man bes Budentins Brief, war alles verloren. Statt beffen gab ich ihn: ich verriet des Tripolitaners Aufenthalt: ich wußte. er war ichon, auf meinem besten Renner, aus ben Thoren. Der König und bu - ihr gingt in die Falle meiner Barnungen, beibe. Ich freute mich, wie rasch bu boch bereit warft, an Silberichs Schuld zu glauben, weil bu fie wünschtest! Weil du vor stiller, ob auch verhaltener Gier nach ber Krone brannteft! Beigte man bir bie Wefahr, fie einzubugen, sprangft bu in jedes bir gestellte Det. Deine Bier nach ber Rrone, - bas ift beine mahre Schuld und Sunde. Saft bu auch Silberich in gutem Glauben entthront, - wie flint warft bu, wie hipig, bir die Rrone gu sichern! Ich stand babei, ich sah's mit an, wie bu ben armen Soamer niederschlugft: ber boch in vollem Rechte war, ba er ben Mordplan Silberichs leugnete. Gin Gottesurteil nanntest bu ben Zweikampf, Gottes Gerechtigkeit mähntest bu barin zu bienen: - und nur ber eignen Berrichsucht bientest bu und, burch fie, - mir! Deine

Leibenschaft - ber Satan, nicht Gott! - gab bir bie Begeifterung, die rafche Rraft bes Urmes, ber Soamer fofort erlag: ein Teufelsurteil, ein Sieg ber Bolle, nicht ein Gottesurteil mar's. Dun ward ich bein Rangler: bas beißt bein Berberber. 3ch brach offen mit bem Raifer: ich verhandelte im geheimen weiter mit ber Raiferin. Ich entfernte eure Flotte nach Sarbinien, nachbem ich, Tage gubor, die Ginichiffung Belifars erfahren. Nach bem Schlage von Decimum riet ich, bich und bas Beer in Rarthago einzuschließen. Gin halb Sahr früher mare bas Spiel zu Ende gemefen: bies einzige miglang: bu folgteft mir nicht. Berhuten mußt' ich Silberichs Rechtfertigung por bir: - ich nahm ben Brief, ben Warnungsbrief, ben ich biktiert hatte, aus ber Trube, bevor ich fie Silberich burchsuchen ließ. Leben bleiben follte aber fein Sproß von Beiferichs Geschlecht: - Juftinian hatte beine beiben Gefangenen nach Belifars Sieg ehrenvoll empfangen! -Sch ließ fie toten burch meinen Freigelaffenen und ficherte beffen Flucht. Dich aber - bas hatt' ich mir langft aufgespart für bie Stunde beiner fraftigften Erhebung, für ben Fall ber äußersten Gefährdung unserer Blane - bich zerschmetterte ich im rechten Augenblid burch bie Enthüllung, daß du Silberich ohne Grund damals entthront und jest gemorbet. Jedoch nicht eher war ber Mutter Bluch und mein Gib erfüllt, bis bu in Retten gingft, als Juftinians Gefangener. Go teilte ich, um ficher bein Entfommen zu verhindern, alle Not, alles Glend biefer brei Monate mit bir. Briefe bes Ronigs Theubis hatten ichon nach bem Gefecht von Decimum beine Rettung burch bie Ruftenstämme und burch westgotische Schiffe angeboten: bu fahft jene Briefe nie: ich unterbrudte fie. Erft als bie Rettung wirklich winkte, als bu bie Sand ichon banach ausgestredt, - erft ba warf ich, bich vollends zu germürben, den Trug, die Hüllen, ab. Jest werd' ich dich noch Justinians Füße füssen sehen im Hippodrome zu Byzanz: — das ist das leste von der Mutter Fluch, von meinem Eidschwur und von meines Bolkes Rächung."

Er schwieg; sein Antlit glühte, sein Auge schoß Blite

auf ben Gefangenen nieber.

Dieser beugte sich und küßte ihm den Schuh im Steigsbügel. "Ich danke dir! Du also bist die Rute Gottes, die mich schlug und schlägt. Ich danke für jeden Streich Gott und dir, wie ich Gott und dir dankte, als ich dich meinen Schuhengel wähnte. Und hast du dich dabei etwa gegen mich, gegen mein Bolk versündigt, — ich weiß es nicht zu sagen! — so verzeihe dir Gott, wie ich dir voll verzeihe."

## Dreinndzwanzigstes Kapitel.

Un Cethegus Brofopius.

"Auf dem ganzen Wege nach Karthago ging er zu Fuß: er lehnte Roß und Kamel ab. Er schwieg oder er betete laut in lateinischer, nicht mehr in vandalischer Sprache. Fara bot ihm angemessen Kleider anstatt dieses zerschlissenen, halb zerseten Kurpurmantels, den er auf bloßem Leibe trägt. Der Gesangene dankte und bat um einen Bußgürtel mit spisen Stackeln auf der Innenseite, wie ihn die Einsiedler tragen in der Wüste. Wir wußten kein solch unsinnig Gerät aufzutreiben, auch mißbilligte wohl Fara den Wunsch; da sertigte sich der "Thrann" selbst einen solchen aus einem weggeworsenen Pserdezügel, den er sand, und aus den harten Stackeldornen der Wüstensafazien. Dicht vor dem Thore seiner Königsstadt brach

er gufammen: fein Untlit fant auf ben Sand ber Strafe ... Berus blieb hinter ihm fteben, zogernd: er hob ben Guß! Ich glaube, er wollte ihn auf bes Ronigs Naden feten: aber Fara, ber ben gleichen Argwohn faffen mochte, riß ben Briefter unfanft nach born und hob ben Gefallenen mit autem Rufpruch auf. Gleich binter bem numibischen Thor, auf geräumigem Blat, in ber Borftadt Aflas, hatte Belifarius ben größten Teil ber Truppen aufgestellt, brei Seiten bes Biereds füllend; bie vierte, gegen bas Thor bin. blieb offen. Dem Thor gerade gegenüber, auf erhöhtem Sit, thronte ber Feldherr, in vollem Waffenichmud; über seinem Saupte ragten die taiferlichen Feldzeichen, zu feinen Fugen lagen die Scharlachfähnlein und Scharlachbanner ber Bandalen, die wir erbeutet zu vielen Dubenden: jede Taujenbichaft führte folde; nur bas große Königsbanner fehlt: - es ward nie aufgefunden. - Um Belifarins her ftanden die Anführer feiner fiegreichen Scharen, auch viele Bischöfe und Geiftliche, bann bie Genatoren, vornehme Burger Rarthagos und ber übrigen Stabte, zum Teil erft in biefen Monaten wieber aus Berbannung ober Flucht gurudgefehrt; auch Budentius von Tripolis und fein Sohn ftanden frohlodend barunter. Bur Linken Belifare lag, auf Burpurbeden bor feinen Fugen hingebreitet, in funftvoll geordneter Unordnung gehäuft und ausgeschüttet, ber Ronigshort ber Banbalen: viele golbene Stühle, ber Wagen ber panbalifchen Ronigin, eine unabsehbare Menge von Schmud jeber Art, - wie funfelten die Ebelfteine unter ber strahlenden afrikanischen Sonne! - bas gange filberne Tafelgerat bes Ronigs. viele zehntausende von Pfunden wiegend, und alle andre Musitattung ber Königsburg: bagu Baffen, Baffen ohne Bahl aus ben Rufthäufern Geiferichs: - auch alte romifche Feldzeichen, die nach einer Gefangenschaft bon vielen

Jahrzehnten nun wieder befreit waren: Waffen genug, ben Erdball damit zu erobern, in ben Sänden tapfrer Männer: römische Belme mit ftolz geschweiftem Ramm, germanische Eber- und Buffelhauben, maurische Schilbe. mit Bantherfellen überzogen, maurifche Sauptbinden mit wallenden Straugenfedern, Panger aus Rrotobilhaut, wer gablt bie bunte Fulle auf! Bur Rechten Belifars aber ftanden, die Sande auf ben Ruden gebunden, die vornehmsten der Gefangenen, Männer und auch viele Frauen ber Bandalen: schöne, üppige Gestalten. - Das gange Bild jedoch ward, wie von einem ehernen Rahmen, eingefaßt von den Geschwadern unserer Reiter und den dichten Saufen unferes Fugvolfs: - wie wieherten die Roffe, wie wogten die Belmbuiche, wie klirrte bas Erz und warf weithin blendend feinen Schimmer! Gin herrlich Schaufpiel, bas jedes Mannes Berg mit Entzuden füllen mußte, ber es nicht als Besiegter mit ansah. Hinter unsern Rriegern brängte fich neugierig bas Bolt von Karthago heran, burch manchen Stoß mit bem Speerschaft belehrt, bag es gar nichts zu fagen und zu bedeuten habe bei ber Befreiung feiner felbst und Afritas, die hier gefeiert ward. Das Ganze mar wie das Borfpiel des Triumphes im Sippodrome zu Bnzang, ben ber Raifer bem Feldherrn bereits zugefagt hat.

Innerhalb des gewölbten Thores hielt unser kleiner Zug, der verabredeten Zeichen harrend. Ein Tubastoß: Fara und ich, gesolgt von einigen Unterseldherrn und dreißig Herulern, ritten auf den Platz ein bis vor Belisars Stuhl. Der gebot uns, abzusteigen, stand auf, umarmte und füßte Fara und hing ihm eine große, goldne Scheibe um den Hals, den Siegespreis für Einbringung eines gekrönten Königs. Mir aber drückte er die Hand und bat mich, ihn auch auf allen künftigen Zügen zu

begleiten. Das ist mir höchster Lohn: benn ich lieb' ihn nun einmal, ben Mann mit bem Mut eines Löwen und bem Herzen eines Knaben!

Wir stellten uns auf einen Wink rechts und links von seinem Thron. Zwei Tubastöße: in reichstem Ornat katholischen Priestertums — ich bemerkte, auch die schmale, arianische Tonsur war in die breitere, katholische verwandelt — trat Verus aus dem Thor auf den Plat: hoch ausgerichtet, stolz das Haupt in den Nacken geworsen. Man sah es ihm an, er dachte: "Ohne mich wäret ihr nicht hier, ihr hochsahrenden Soldaten!" — Aber das ist erstens durchaus nicht wahr: wir hätten wahrlich auch ohne ihn gesiegt, wenn auch schwerer, langsamer. Und sosen es etwa doch richtig, — gerade sosen verdroß es meinen Freund Belisar. Der zog die Brauen zusammen und maß den Heranschreitenden mit einem Blick der Verachtung, den dieser nicht ertrug: er schlug die sinstern Wimpern nieder, als er sich — hochmütig genug — verneigte.

Ich habe dir einen Brief des Kaisers zu verlesen, Priester, sprach Belisar, ließ sich eine purpursarbene Papyrusrolle reichen, küßte sie und las: Imperator Casar Flavius Justinianus, der fromme, glückliche, ruhmvolle Sieger und Triumphator, allezeit Augustus, Besieger der Alamannen, Franken, Germanen, Anten, Alanen, Perser, jest auch der Bandalen, der Mauren und Afrikas, an Berus den Archidiakon.

Du haft es vorgezogen, anstatt mit mir, mit der Kaiserin, meiner geheiligten Gemahlin, geheimen Briefwechsel zu führen über den durch unsere Waffen mit Gottes Hise herbeizusührenden Sturz der Tyrannen. Sie versprach dir, falls wir siegten, den von dir gewünschten Lohn bei mir zu erbitten. Theodora bittet nicht vergebens bei Justinian. Nachdem du nachgewiesen, daß du nur

zum Scheine ben Ketzerglauben angenommen, baß bu im Herzen und auch beinem katholischen Beichtvater gegenüber, ber dir für jenen äußeren Schein der Sünde Dispens zu gewähren ermächtigt war, stets den rechten Glauben bekannt, giltst du, inszeheim mit den katholischen Weisen versehen, als rechtgläubiger Priester. Und so besehle ich denn Belisarius, dich angesichts dieses Brieses allsgleich als katholischen Bischof von Karthago auszurusen. — Hört, ihr Karthager und ihr Kömer all': ich verkünde in des Kaisers Namen Berns als katholischen Vischof von Karthago! — dir die Bischofsmitra auszusehen und den Bischofstab zu reichen. — Knie nieder, Bischos.

Berus zögerte. Es schien, er wollte lieber stehend die goldgestickte Mitra empfangen: aber Belijar hielt die ihm dargereichte so niedrig, so hart an seinen eigenen Anieen, daß dem Priester wohl nichts übrig blieb, als sich zu fügen, sollte die begehrte Zier und sein Kopf zusammentressen. Sowie er sein Haupt bedeckt fühlte, sosort schnellte er wieder empor. Belijar gab ihm nun den gebogenen reichvergoldeten Hirtenstad in die Hand. Da wollte der Bischof, hoch sich aufrichtend, an des Thrones rechte Seite treten. Aber Belisar rief: "Halt, o Heiligster! Des Kaisers Brief ist noch nicht zu Ende." — Und er las fort:

"So ward dir denn der gewünschte Lohn. — Aber Theodora bittet, wie du soeben ersahren, nicht vergebens bei Instinian; so erfülle ich denn auch ihre zweite Bitte. Allzugefährlich, meint sie, ist ein so kühner und so verschlagener Mann auf dem bischöflichen Stuhle von Karthago: du könntest deinem neuen Herrn dienen wie deinem alten. Deshalb dat sie mich, daß Belisarius dich, angesichts dieses Wortes, sosort ergreisen läßt": — auf einen Wink Belisars legte Fara, blitzschnell und sichtlich sehr erfreut, dem Erbleichenden die gepanzerte Rechte schwer auf die Schulter.

— "Denn du bist auf Lebenszeit verbannt nach Marthropolis am Tigris, an der Persergrenze, soweit wie möglich von Karthago, wo an deiner Statt, als dein Bicarius, der Kaiserin Beichtvater, den sie aus Byzanz versetzt wünscht, des bischössichen Amtes walten wird — mit Einwilligung des heiligen Laters zu Rom. Dort, zu Marthropolis, sind Strasbergwerke. Du wirst sechs Stunden im Tage der Sträslinge Seelsorge pslegen. Damit du aber dies besser vermagst, indem du deren Seelenstimmung völlig kennst, wirst du die andern sechs Stunden ihre Arbeit teilen. — Fort mit ihm!"

Berus wollte antworten: aber schon schmetterte wieder laut die Tuba und bevor sie zum dritten Male rief, war der Priester von sechs Thrakern von dem Festplat bereits weit hinweggesührt und verschwunden in der Hafenstraße.

Bett ruft Gelimer, ben König ber Bandalen,' fprach

der Feldherr laut.

Und Gelimer trat aus bem Thor auf ben Plat, bie Sande mit einer golbenen Rette gefesselt; man hatte ihm eine ber vielen im Ronigshorte gefundenen goldenen Badenfronen auf bas lange, wirre Saar gebrudt und über feinen zerfetten, alten Burpur und ben Buggurtel einen prachtvollen, neuen Mantel aus jenem foniglichen Stoff geworfen; willenlos, regungslos, schweigend hatte er alles mit sich geschehen laffen; nur gegen bie Krone hatte er fich zunächst gesträubt: bann sprach er fanft: , Wohl benn: - meine Dornentrone!' Ebenfo millenlos, schweigenb. regungslos, wie eine manbelnbe Leiche, fam er nun mit langfamen, langfamen Schritten ben wohl breihundert Guß breiten Blat auf Belifar zugegangen. Bahrend bei ber Nennung feines Namens ein lautes Fluftern, vermischt mit einzelnen Rufen, burch bie Reihen geflogen mar, jest, da sie ihn saben, verstummten sie alle, die vielen

Tausenbe: der Hohn, der Triumph, die Neugier, die Rachjucht, das Mitseid, sie alle sanden keinen Ausdruck mehr: sie verstummten vor der Majestät dieses Anblickes, der Majestät des höchsten Elendes.

Ganz allein ging ber gefangene König über ben Plat. Kein anderer der Gefangenen, auch kein Wächter, kein Krieger- begleitete ihn. Er hielt die Augen, von den langen Wimpern überschattet, auf den Boden geheftet: tief eingesunken lagen sie in ihren Höhlen, tief eingesallen waren die bleichen Wangen; die mageren Finger der Rechten waren sest um ein kleines Holzkreuz geklammert. Blut siderte — man sah es, wo sich der Mantel beim Schreiten verschob — von seinem Gürtel an seinen nackten Beinen in zögernden Tropfen nieder auf den weißen Sand des Festplatzes.

Alles schwieg: — Totenstille herrschte in dem weiten Raum: die Leute hielten den Atem an, bis der Unselige vor Belisarius stand.

Tief erschüttert fand auch biefer feine Worte.

Er streckte gütig dem vor ihm Stehenden die Rechte entgegen. Der schlug jest die großen Augen auf, sah Belisar im Glanz von Gold und Waffen vor sich, blickte rasch nach allen drei Seiten des Plates, sah rings die Pracht und den stolzen Pomp kriegerischer Herrlickeit, hoch flatternd die Fahnen der Sieger, auf dem Boden die Feldzeichen der Bandalen und ihren gligernden Königshort: da hob er plöglich — wir alle erschraken, da dieser Leichnam in so wilde Bewegung ausbrach — die beiden hände mit der langen Goldsesselle hoch über das Haupt und schlug sie zusammen, daß es laut schalte; das Kreuz entsiel ihm: er stieß ein gellendes, gellendes Lachen aus. "Eitelkeit! Alles ist eitel! schrie er dann und warf sich auf das Antelit nieder in den Sand, gerade vor des Belisarius Füße!

"Bit bas Rrantheit?" flufterte biefer mir leife gu.

D nein,' erwiderte ich ebenso. Berzweiflung ist es. Ober Frömmigkeit. Er hält das Leben nicht des Lebens wert: alles Menschliche, alles Frdische, auch Bolk und Staat, für sündig, für eitel, für nichtig. Ist nun dies das letzte Wort des Christentums?

"Mein, das ist Wahnsinn, rief Belisarius der Held. "Auf, meine Tapfern! Laßt nochmal die Tuba schmettern, die Römertuba, die die Welt durchdröhnt! In den Hafen! An Bord! Und zum Triumphzug — nach Byzanz!"

#### Die

# schlimmen Nonnen von Poitiers.

## Siftorischer Roman aus der Volkermanderung

(a. 589 n. Chr.).

Motto:

Mue Rechte, insbesondere bas ber Überfegung, vorbehalten.

#### Dem Undenfen

meines lieben Freundes und Candsmannes

Karl Stieler.

#### Erftes Kapitel.

Es war — nach urkundlicher Überlieferung — am Frühmorgen des ersten Märztages im Jahre fünfhundertneunundachtzig.

Beftiger Wind marf Regen und Schnee, burcheinandergemischt, an die Solgladen, mit welchen, in Ermangelung von Glas, bas Rundbogenfenfter bes Schlafzimmers im Bischofshause zu Tours geschlossen war. Die Ampel, Die, von der Dede herabhängend, in schoner Bronge-Umschalung rubend, die Nacht über gebrannt hatte, mar bem Erloschen nabe. Daran mertte ber hochehrwürdige Berr Bifchof von Tours, daß der Tag angebrochen fein mußte. Er wachte ichon lange. Sowie ber Schlummer von ihm gewichen war, hatte er, fromm und tiefgläubig, mit warmer Inbrunft fein Morgengebet gesprochen. Daran reihte er bas Baterunfer. Als er an die schweren Worte fam: "Wie auch wir vergeben unfern Schuldigern," erhob er die Stimme Und nach bem Amen fagte er: "Ja, ich vergebe lauter. ihnen - allen. Unter ben Berftorbenen bem argen, argen Grafen Leudast. (Db ber wohl im Fegefeuer vom Ranteschmieden laffen fann?) Und unter ben Lebenben ber bofen Königin Fredigundis. Und sogar — ja, ich will ihm vergeben: es muß fein! - Ihm! Du weißt ichon, beiliger Martinus, und bu, lieber Gott, weißt es wohl auch, wen ich meine. Den Namen fpreche ich nicht gern aus. Denn

ber Name reist mich und ärgert mich und erschwert mir bas Bergeben.

Es ist aber wohl keine Sünde, wenn ich bei dem: "Erlöse uns von dem Übel' auch bete und wünsche, daß er von allen seinen Übeln erlöst werden möge: von seiner Hoffart nämlich und von seinem Dünkel, von seiner aufgeblasenen Überhebung, mit der er auf Amtsbrüder herabblickt, die ...— ich behaupte ja nicht, daß mein Latein so zierlich sei wie daß seinige: aber macht denn daß allein den Bischof, den Priester auß? Mag er ein besserer Grammatiker sein, ich bin ein besserer Christ. Wer weiß, ob er heute in aller Frühe schon für mich gebetet hat, so liebevoll wie ich für ihn!

Was ist benn heute alles zu thun? — Nach der Messe kommt Dodo, mein Ökonom, mit den Rechnungen des abgelausenen Monats. Und dann die Antwort auf des Herrn Königs Brief! Das will erwogen sein! Und dann ei, was ist das für ein Lärm im Hose? Welch Geschnatter! Wie eine Herde Gänse! Sollten die aus dem Berschlag entwischt sein? Heiliger Martinus, sang dein

Geflügel wieder ein!"

Da ward die Thure des Schlasgemaches heftig aufgestroßen: — der Bischof durfte nicht bei geschlossenen Thuren die Nacht verdringen und zwei Priester mußten, wenn nicht in seinem Schlasgemach, wenigstens in dem Vorzimmer schlasen: — herein stürmte Dodo, der Ökonom, das heißt der Borsteher und Verwalter des bischöslichen Hausvermögens, mit ganz verstörten Mienen und rief: "Herr Bischof! Hesst! hochwürdiger Herr Vischof! Der Teusel hat sie zu uns hergeführt. Sie stehen im Hose! Ich weiß mir nicht zu helsen."

Bijchof Gregor, fo rundlich und fo behäbig-langfam

er sonst war in Gedanken und Bewegung, suhr ganz gesichwind aus den Decken, schlug, entsetz über die wiedersholte Erwähnung des Erzseindes, ein Kreuz, stand, nur vom langen Nachthemd bedeckt, vor seinem Diakon und ries: "Wer ist los? Wer steht im Hose? Wirklich — Er?" — er ward ganz rot im Gesicht, als er zögernd beisügte — "Vichof Felix von Nantes?" — "Uch, was viel ärgeres!" "Das giedt es nicht," sagte Gregor überzgugt. "Doch! Schaut nur selbst!" — Er zog den Riegel am Fenster zur Seite und stieß den Laden hinaus.

Gregor trat an die Offnung, stedte ben Ropf ein wenig bor, fuhr aber gleich, wie bom Blit getroffen, gurud: "Barmherziger Beiland!" rief er. "Bas ift bas? Beiber? Lauter junge Weiber! Gine gange Berbe! Silf. Cantte Martine." Aber fo flüchtig er fich gezeigt hatte an dem Genfter, er mußte erfannt worden fein: benn fofort rief bom Sofe aus eine helle Frauenftimme: "Guten Morgen, lieber Oheim! Wie haft bu geschlafen?" Und eine noch lieblichere fügte bei: "Ei, ber Berr Bate! Bleich, gleich! Wir tommen icon." - "Gerechter Gott! Sie find es im ftande! Dobo, ichliege die Thure gu!" -"Aber Ihr wißt ja, sie ist nicht verschliegbar." - "Da bor' ich fie fcon auf bem Gang! Dobo! Wirf bich ihnen entgegen." Aber zu fpat: - ichon ftanden auf ber Schwelle zwei fehr icone, gang auffallend ichone junge Mädchen.

Mit gewaltigem Sate sprang ber Runbliche auf sein Lager und gog fich bie Decke bis unter bas Kinn.

"Aber Madchen! Unglückstinder!" rief der Bischof. "Bo kommt ihr her?" "Geradeswegs von Poitiers," antwortete die Größere der beiden. "Ist das Kloster der heiligen Radegundis abgebrannt?" "Nein! Aber wir sind durchgebrannt!" erwiderte die Kleinere lustig. "It ber Feind im Moster, Chrodicldis?" — "Nur der böse Feind!" — "Um Gott! Wen meinst du?" "Die Frau Übtissin," riefen beibe zugleich. "Sie reden irre, Dodo," rief Herr Gregorius und suhr sich durch die spärlichen grauen Haare. "Und allein? — Sprich du, Basina! Du warst immer artiger." — "O nein, wir haben noch neununddreißig mitgenommen!" "Ich dachte, es sind viel mehr," sprach Dodo zum Fenster hinausblickend, "solchen Lärm vollführen sie."

"Und in weltlicher Tracht," flagte Gregor. "O Chrobieldis!" "Leiber nur von außen," lachte die Größere und schlug den braunen Mantel auseinander, "damit man uns nicht so leicht kennt und aufgreift. Unten trag ich es noch, das verhaßte weiß und graue Nonnenkleid...—" "Das Pfeffer- und Salzgewand," fügte die Jüngere bei. "Aber nicht mehr lang, beim Schwerte Chlodovechs, meines Uhnherrn."

Einstweisen hatte sich der Bischof soweit besonnen, daß er begriff, was geschehen war. Das war ein Fortschritt. Das Geschehene war unerhört, war entsehlich. Aber es war ein Fortschritt, es zu verstehen. Er richtete sich ein wenig auf, stützte sich auf den linken Elbogen und sprach: "Vor allem hebet euch hinweg aus meinem Schlasgemach, damit ich ausstehen kann. Dann werd' ich über euch richten. Dodo, — du sperrst sie ein."

"Nein, Oheim," sprach Chrodieldis ruhig, "das gesichieht nicht." "Da hätten wir zu Poitiers bleiben können," lachte Basina. "Eingesperrt waren wir lang genug." — "Gieb uns lieber was zu essen, Dodo." "Ja, guter Dodo, lieber Dodo, Herzens-Dodo," schmeichelte die Jüngere, aus braunen Schelmenaugen zu ihm ausblickend. "Wir sind so hungrig!" Jede hing sich an einen Arm des Alten und lachend zogen sie ihn gegen die Thüre hin.

"Bungrig feib ihr? Urme Rinder! Das foll nicht fein im Saufe bes beiligen Martinus. Rommt nur mit mir." "Aber bie anderen auch," bat Bafina. "In Gottes Na. men." "Dobo, werb' nicht schwach!" mahnte ber Bischof. aus dem Bette warnend. "Laß sie boch hungern, die Ausreißerinnen." "Was?" rief Chrodielbis, drehte sich blibidnell um. daß die Mantelfabuze herabfiel und ihre prachtvollen ichwarzen Saare in breitem Strom herabrieselten: stolz und zornig leuchteten ihre bunteln Augen. "Was?" wiederholte fie. "Königinnen find wir." "Dber boch Fürstinnen," fprach Bafina. "Rein, Roniginnen: Reginae! Go burfen wir uns nennen: bas ift unfer Recht. Und als Röniginnen wollen wir behandelt fein. Das merkt Euch nur gleich für biefen gangen Banbel und . . . - " -"Und ins Rlofter geben wir nie mehr gurud!" - "Und wollt Ihr und nicht zu unserm Recht verhelfen . . . - " "Go geben wir zu unfern Bettern, ben Ronigen . . . - " - "Ich gehe zu bem alten Ronig, zu Dheim Guntchramn nach Orleans." - "Und ich zu bem jungen! Bu Better Chilbibert! Da foll es noch viel luftiger fein, am Sof Bu Det." "Und find' ich fein Recht in Diesem Reich ber Franken," fuhr Chrodieldis fort, "barin mein Dheim und mein Better Ronige find, fo ichüttle ich ben gallischen Staub von meinen Schuhen und geh hinüber nach Bris tannien, wo meine Schwester Albeberga unter Rrone geht gu Rent, bes tapfern Konigs Uthelbert Konigin: bort find ich Zuflucht, Schutz und - Rache." "Lebte nur mein Bater noch, König Chilperich," rief Bafina. "Ich war fein Liebling! 3ch wollte auf feinem Schofe fiten und seine Wange streicheln fo lange, bis er bas verrottete Alosternest fauberte." Angstwoll fah Gregor auf bie beiben: bann rief er: "Wißt ihr, mas ihr feib? Befeffen feid ihr."

"Nein!" zürnte Chrodiclbis. "Königinnen find wir." "Aber sehr hungrige," lachte Basina. Und damit zog sie Dodo über die Schwelle hinaus.

#### Bweites Kapitel.

Das sollte ein schlimmer Tag werben für den guten Bischof Gregorius und noch gar vieler schlimmer Tage Beginn!

Nachdem er die heilige Messe gelesen, ging er in das kleinere Resektorium, das Speisegemach des Bischofhauses, das unmittelbar an die Basilisa des heiligen Martinus angebaut war. Er fand hier Dodo und die beiden Räsdelssährerinnen; dieselben lagen, lang ausgestreckt, auf den Holzbänken, die der Bischof — ganz gegen die Regel — mit weichen Decken belegt fand; sorgsältig hatte der freundsliche Alte warme Teppiche auch über ihre Füße gespreitet; vor jeder der beiden Bänke stand auf niedrigem Tischlein ein Becher, aus welchem würziger Duft ausstieg.

Große Augen machte Gregor als er eintrat; er witterte gegen die Becher hin. "Was ist das für ein Getränk?" fragte er neugierig. "Warmer Würzwein, lieber Pate," rief Basina. — "Berstehst du, Dodo, diesen zu bereiten? Ich wußte das nicht." — "Nein, o Herr. Aber die Kleine da, die Braunäugige! Sie froren alle so sehr, die armen Mägdelein, wie Schwalben oder andere seine Zugvögelein, die zu früh zurückgekommen sind. Denkt doch nur! Von Poitiers dis Tours, — von Sankta Nadegundis dis zu Sankt Martinus! — sind die armen Kinder, ohne Nast zu machen, gelausen, Tag und Nacht, auf der von Schnee

und Schmut hoch bedectten Beerstraße, bei biesem Unwetter von Wind und Waffer. Rein Menich hat fie auf Wagen oder Bferd genommen. Rein Menich hat ihnen einen Biffen Brot gereicht, weil . . . - " "Beil wir nicht betteln," fagte Chrodieldis ftolg.

"Beil mit davongelaufenen Rönnlein fein Menich mas gu thun haben will," lachte Bafina. "Und weil wir nicht laffen von einander," fuhr Chrodieldis fort und ihre schwarzen Augen blitten. "Wir hatten wohl hin und wieder einen Karren ober ein Pferd haben können für die eine ober andere; aber nicht für einundvierzig. Und wir fteben alle für eine und jebe für alle. Wir haben's geeibet. Und . . . " - "Und ein Mädchen - ein Wort!" fcblok Bafina.

"Aber gang ichwach und elend," flagte Dobo, "waren bie armen Dingerlein geworben." "Wo find fie benn, -Die andern?" fragte Gregor, fich scheu umsehend. "Ich habe fie einstweilen alle untergebracht in dem alten großen Dratorium, bas leer steht: da hab' ich ihnen Feuer anschuren laffen auf ben Steinquabern. Sie liegen und figen jämmerlich umber auf den Kirchenbanken. Ich habe ichon den Bruder Zacharias, ben Klofterarzt, fommen laffen; benn gar manche ift frank ober boch unbag. Und wunde Fuglein haben gar die meiften. Mun, ich gab ihnen ein gutes warmes Frühftud: Gier und Gupplein und bann fuges Geschled: - wie lecten fo eifrig banach bie zierlichen Zünglein, wie von jungen Räplein, gang rosenfarben! Und bann brachte ich Wein. Aber Die Kleine ba, die Braunäugige, Braunhaarige, - ichau nur die lodigen haare . . . - " "Ja," fagte biefe, mit ben Kingern burch die Locken fahrend "jest - ba fie trocken find, - fraufeln fie fich gleich wieder: find liebe, gute Seelchen, meine Saare." - "Die nahm mir ben Arna gleich

aus ber Sand, lief in die Ruche - die hatte fie mit bem Näslein längft erraten! - und vertrieb ben biden Roch vom Berd: fie ichidte ihn in die Burgtammer (- bentt nur, ben brummigen, ber feinen von uns in feine Ruche treten läft! gang gutwillig biente er ihr, ber Rleinen -) mit vielerlei Aufträgen und da er ihr alles Berlangte gebracht, Bonig und allerlei Gewürz, ba fochte fie ben Wein bamit auf, alles so geschickt und nett und rasch und fauberlich, daß ber Roch fagte . . . - " Er ftodte. tauge," fuhr Bafina eifrig fort, "viel beffer gur Sausfrau als zur Nonne. - Er hat recht, glaub' ich," feufzte fie. "Mein Roch und mein Otonom find behert, fürcht' ich." fprach Gregor staunend. "So viele Worte hintereinander hab' ich von Dobo nie gehört. Bei ber Litanei leidest bu an schwerer Sprache. Ubrigens: - riechen thut bas Beug nicht schlecht . . . - " - "D foft' es, Bate!" Schon war bie Rleine aufgesprungen und hielt ihm ben buftenden Becher vor die Rafe. "Die liebe Mutter lehrte mich's zu mischen."

"Aubovera," sprach Gregor bewegt, "die arme, gute, Frühverstorbene! Nun, ihr zum Gedächtnis! Der Freundin meiner jungen Tage! Näher stand sie mir als Chrodielbens Mutter, meine leibliche Base Ingoberga; denn die war gerade so wildtrozig wie du, Chrodielbis. — Ah, das mundet besser als des Kochs Gebräu. Danke dir, liebes Kind!"

Er wollte ihr über das krause Köpflein streichen: — aber sie stak schon wieder unter den Decken: sie hatte im Eiser vergessen, daß sie barfuß und nur vom Unterkleide bedeckt war. Gregor hatte das gar nicht gesehen. Er setzte sich nun zwischen beide Bänke auf einen Faltstuhl: den Becher hatte er in der Hand behalten. "Das that wohl; ich war erschöpft: ich safte natürlich bis nach der

Messe. — Du hast doch keine von den Ausreißerinnen, Dodo, zugekassen zu dem heiligen Sakrament? Wer weiß, ob sie nicht — thatsächlich — schon exkommuniziert sind." "Es hat keine danach verlangt," warf Chrodieldis ein. "Wir brauchten dringender Speise als Gebet," meinte Basina. "Ausgenommen eine: — sie weinte, da ich sie zurückwies." — "Wer war das?" — "Constantina."

"Wie? Welche? Doch nicht die Tochter bes Bergogs Burgolen?" - "Jawohl." - "Bas? Die ift auch babei! Das fanfte, brave, liebe Rind!" "Sind wir bas nicht?" fragte Bafina. - "Die ift verführt. Berführt von jener Chrodieldis ba." "Ich hab' fie nicht gezwungen, mitzugehen," erwiderte biefe achfelgudend. "D Dobo: - ba muß es boch nicht gang ohne Grund fein, biefes Davonlaufen." flüfterte Gregor feinem Bertrauten in bas Dhr. Aber Chrodielbis hatte feine Ohren: "Dhne Grund? Gerechter Gott! Die Abtissin Leubovera - ift bas fein Grund?" "Davonzulaufen?" erganzte Bafina. "Che bas Berhor beginnt, - bas Bericht!" fagte Bregor, fich räufpernd, mit möglichst strengem Ton: er trant ben Becher leer und gab ihn Dodo, ber ihn geräuschlos wieder füllte aus einem großen Rrug. "Gine Frage noch. Wie ift es möglich - baß ihr, - vierzig Stud! - baß eure Rlucht nicht entbedt warb, daß man euch nicht verfolgte, ein-"Man hat uns verfolgt, man hat uns eingeholt," rief Chrodielbis laut. - "Run: aber? - " "Ich ichlug die Ungreifer fieghaft gurud! Giner blieb liegen: ber greift nach feiner Ronigstochter mehr."

"Heiliger Martinus!" schrie Gregor aufsahrend von seinem Stuhl und auch Dodo erschrak. "Totschlag, Homicidium! Friedbruch, Blut . . . —" "Ja, Blut der Merowingen rinnt auch in meinen Adern," rief Chrodielbis, das schwarze Haar in den Nacken wersend. "Vier

berittene Rnechte holten uns ein und wollten uns greifen. Den erften, ber bie Sand nach mir ausstredte, rannte ich vom Gaul mit bem Speer." - "Ginen Speer! Bo haft bu die Mordwaffe herbekommen?" - "Ich nahm ihn mit aus ber Salle - auf alle Falle. Es ift ber Cberspeer bes Jagermeisters: er lehrte mich immer gern bie Waffen führen." — "Eine Nonne!" — "Ich bin noch keine! Und werde nie nicht keine werden." "Wo ist der Speer?" rief Gregor angitlich und fette fich bor Schred nieber. "In der Bafchfuche," antwortete Bafina. "Rabe bem Feuer, von Band ju Band gespreigt: unsere beiden Dläntel hängen baran zum Trodnen. Gieh boch mal nach, auter Dobo! Sie muffen bald trocken fein. Wir möchten boch in Ehrbarfeit aufstehen fonnen." "Und vergiß nicht, frische Sandalen mitzubringen," rief ihm Chrobielbis nach. "Die unfrigen find wie Giebe." "Und einen Detallipiegel, Bergenstodolein!" bat Bafina, "meine Loden find gang unverständig fraus und wild." "Du haft ben Mann ichmer getroffen?" fragte Gregor. "Gi bewahre," tröftete Bafina. "Der humpelte gar hurtig bavon. Aber zwei andere! Tuchtige Ropfichmerzen muffen fie haben. Die Feldsteine waren groß. Und ich hatte ber viel fastenden Caftula gar nicht fo fraftigen Schwung bes Urmes jugetraut." "Bas?" forichte Gregor gang verblüfft. "Cajtula? Die fromme Mlausnerin ift auch babei?" - "Gewiß! Die und Chrodieldis haben ja bas Bange gemacht." "Ich habe feine Freude," fagte biefe, die Lippen aufwerfend, "an folder Busammenftellung. Gie ift eines Sandwerfers Tochter." - "Run, immerhin war es gut, baß fie neben bir ftand, als die Reiter ansprengten; fie warf ihnen zwei Steine an die Schabel. baß zwei die Sattel raumten." "Der vierte aber," fuhr Chrodielbis fort, "wollte nicht ablaffen von und: fein Rog rannte bie

Mlausnerin in ben Graben, ichon ftredte er ben Urm nach mir aus. Da ichlug ich bie Rapuze gurud und rief ibn an: "Bag' es, elender Anecht, Konig Chariberts Tochter angurühren! Glied für Glied laffen bir abhaden meine Gefippen, die Ronige." "Und fo ftolz und grimmig fah bie Bafe aus," fiel Bafina ein, "bag ber Mann ben Gaul herumriß und bavonjagte querfelbein." Gregor ichnttelte ben Ropf. "So was war boch früher nicht!" fagte er langfam. "Die Welt wird alt und arg. Was mag foldies Geschehnis bedeuten? Denn merket: Die Beiligen berfünden in allem, was geschieht, warnend, strafend, lohnend ihren Willen. Ift nur meift fchwer zu erraten, mas ein Ding bebeutet." "Jawohl! Bas bebeutet zum Beispiel biefe beine Rebe?" fragte Bafina, bas etwas zu furze Näschen emporredend. Aber Gregor fuhr fort: "Set foll ich also über euch richten. Über einundvierzig Madchen." Er wischte sich die Stirn. "Dobo: — bas wird eine harte Arbeit. Womit fang ich nur an?"

Der kleine Öfonom, bessen Bäuchlein bewies, daß er selbst nicht zu kurz kam bei seiner Hausverwaltung, hatte einstweisen die Oberkleider, die Mäntel, die Sandalenschuhe mitgebracht und auch den gewünschten kleinen runden Wetallspiegel nicht vergessen. Rasch bekleideten und besichuhten sich die Mädchen; Basina holte aus dem Gürteltäschlein ein zierliches Kämmlein von Silber hervor und suchte vor dem Spiegel ihr lustig widerstrebend Haar zu bändigen.

"Herr," antwortete ber Gefragte, "es ist gar nicht so schlimm. — Ich habe mich schon ganz gut darein gestunden. Und war doch zuerst jehr, sehr erschrocken! Der Pförtner hört den Klopshammer ganz leise pochen, wie sonst nur Bettler klopsen . . . — ""Das hatte ich geraten," kicherte Basina vergnügt. "Ehrodieldis wollte mit

ihrem Speer an die Notglode ichlagen, die neben ber Bforte in bem Turmchen hangt. Beileibe! warnte ich. Seben fie uns, laffen fie uns am Enbe gar nicht ein. Ift boch ein Moncheklofter bicht baneben! So pochte ich gar bemutig an." "Der Pförtner, noch halb im Schlaf," fuhr Dobo fort, "ichiebt ben Riegel gurud und will bie frühen Ruheftorer ichelten: - ba mar er ichon binmeagefvult, hinweggefchwemmt, hinweggetragen weit vom Gingang von einer gangen Flut bon jungen Geschöpfen; und fliehend, mit Angstgeschrei, wedte er mich." "Und ba find wir nun," fprach Chrobielbis, die hohe fchlante Bestalt voll aufrichtend, fie hatte ihren Anzug vollendet -"und forbern unfer Recht." "Und fleinere Schube, liebfter Dobo," fprach Bafina, bas Fuglein biefem hinftredend: "bu fiehft -: einer bon biefen murbe fur vier meiner Fuße ausreichen." "Guer Recht?" wiederholte Gregor. "Ja, ihr feib ja bie Schuldigen!" "Mitnichten!" riefen beibe Madchen. "Leubovera und Leuba find's."

"Das golddurchwirkte Kleid," sprach Basina sehr zornig, "war hundert Solidi wert." "Und Ball gespielt hat die Abtissien auch," ries Chrodieldis. "Und die Kopfbinde mit den Goldplättsein, die für die heisige Genoveva destimmt war, ihrer Nichte aufzusehen!" — "Und der unsleidliche Kalkgeruch in den Bädern." — "Und einen sündhaften Mummenschanz hat sie abgehalten im Klostergarten." — "Und uns hat sie dabei ausgeschlossen!" — "Ja! bei dem zweiten!" — "Natürsich! Waren wir wieder dabei, war Leuda, ihre Nichte, wieder nicht mehr die Schönste." — "Wie das erste Mal." — "Und wochenlang — auch wann kein Fastentag ihren Geiz beschönigte — keinen Bissen Fleisch!" — "Im Juni noch gelbe Erbsen!" — "Weil sie kein Fleisch verträgt, sollte es uns ungesund sein!" — "Uber das Stärkste ist doch das mit dem Goldgewand." —

"Und mit der Stirnbinde!" — "Nein, das Ärgste war: um Leubas Putschucht willen, die arme kranke Julia und Constantina, die gewiß kein Unrecht thut, so schwer zu strasen!" — "Mit dem Stachelgürtel!" — "Und weil wir sagen, daß das sündhaft und blinde Gunst für Leuba sei, uns, die Königstöchter, auf drei Wochen bei Wasser und Brot in die Zellen sperren!" — "Und uns, als ob wir Mägde wären, eigenhändig den Speisesaal reinigen lassen wollen!" — "Zur Beugung unserer Hoffart!" — "Zur Beförderung unserer Demut!" "Aber ich habe ihr meine Demut gewiesen," lachte Chrodieldis auf. "Wohl nahm ich endlich den ausgedrängten Kehrbesen: — aber kreischend slohen sie beide, Leuba und Leubovera, als ich ihn gegen ihre Köpfe schwang." Hell auf lachten beide Mädchen.

"Das im vollen Ernft Allerschlimmfte aber," sprach Chrobieldis ernft, "das sag' ich nur ben Königen, meinen Gesippen, ober bem versammelten Gericht ber Bischöse. Die Zunge sträubt sich, es zweimal auszusprechen."

Gregor stand seufzend auf. "So geht es nicht! So geht es, glaub' ich, nicht mit dem Berhör. Es sollte alles der Reihe nach . . —! Aber womit fang' ich an?" "Wenn wir sie einmal zählten?" meinte Dodo. "Bir sind jeht gewissermaßen für sie verantwortlich. Denkt, wenn uns die eine oder andere anskäme? Ins Kloster liese sie wohl nicht zurück! — Laßt einmal alle hereinstommen . . . —" — "Nein! Nein! Nicht noch mehr! Ich habe ganz genug an diesen beiden." — "Ei, es sind auch unter den andern einige blitzsaubere." — "Aber Dodo!"

"Keine Gefahr, Herr Bischof. Bin balb sechzig. Allein wenn man sich einmal an das Gewusele und das Gezapple gewöhnt hat: — sie sind wie vierzig Grundeln in engem Basserkessel! — es ist ganz hübsch." "Ja, zählen oder

— zeichnen müßte man sie allerdings," nickte Gregor, "daß sie, wenn entsprungen oder gestohlen, nicht so leicht unterschlagen, verwechselt oder abgeleugnet werden können." "Mit roter Kreide, wie die Klosterschase," lachte Basina. "Ener Ökonom hat recht, Herr Oheim," sagte Chrodieldissstreng. "Es ist notwendig, unsere Zahl, unsere Namen sestzustellen: — nicht aus jenen Gründen! Sondern damit wir alle, alle die Unklageschrift gegen die Übtissin unterschreiben und insgesamt die Erklärung, daß wir uns nicht zusrieden geben und beruhigen, dis diese Übtissin abgesetzt ist . . . — " "Wehe, wehe, das ist offene Rebellion!" seuszus Gregor.

"Dber boch eingesteht," fügte Bafina bei, "baß fie bezüglich ihrer Nichte Leuba in schwerem Frrtum und gegen uns im Unrecht war." "Diese Anklageschrift und Erflärung werbe ich jest auffegen," ichloß Chrodielbis. "Bilf mir, Rleine! Ich gebe beffer mit bem Jagbfpeer um, als mit bem Schreibrohr. Ich biktiere, bu schreibst." "Bie Jungfrau Ronigin befiehlt," fpottete Bafina. "Bergiß nur nicht, daß ich auch Königin bin." - "Und unfere Mitantlägerinnen werben alle die Urfunde unterschreiben. Dann habt ihr auch gleich unsere Namen alle beisammen." - "Und jede von uns erhebt brobend Sand und Stimme bei bir." - "Und bei bem Bischof von Poitiers!" - "Und bei bem Oberbifchof zu Bordeaur!" - "Und bei ben Ronigen, unferen Gefippen!" - "Und, muß es fein, bei bem heiligen Bater in Rom!" - "Und bei bem gangen Bolt und Beer ber tapferen Franken!" - "Wir wollen boch feben, wenn Bischöfe und Ronige, wenn die Alten und im Stiche laffen, - ob es in biefem Reiche feine jungen Gelben mehr giebt, welche fich armer, verlaffener, hübicher, junger Mädchen annehmen!"

Gregor ichling die Sande über dem Ropf zusammen;

auch Dobo erschrak. "Welch weltliche Gedanken!" stotterte ber Bischof.

"Ja, das wollen wir doch sehen!" schloß Chrodieldis und rauschte majestätisch hinaus; Basina hüpste ihr nach.

"Dobo," sagte Gregor, ihnen nachblidend. "Das war tein Verhör. Nicht einmal ein Ansag dazu." — "Nein! Aber die Namen wenigstens stellen wir sest auf diese Weise. Und ersahren, hübsch hintereinander sort, was denn geschehen ist in dem Aloster. Wer weiß, ob die Mädchen nicht im Rechte sind. Frau Leubovera ist ein wenig . . . — "

"Beichränkt, willft bu fagen? Das ift nicht gang gutreffend. Der Gine Gedante, ben fie überhaupt nur hat: - nämlich das unfinnig viele Geld ihrer Nichte bem Moster zu sichern . . . - " - "Ja, ber ist an sich nicht bumm. Aber Ihr werdet zugeben, Berr Bischof, Gin Gedanke ift - für zweiundsechzig lange Jahre - wenig. Bas nun die Leitung bes Berfahrens betrifft . . . - " "D das wird schwer," flagte Gregor. "Zwar ber Fall ift flar: ber Stiftungsbrief ber heiligen Rabegundis bedroht folche Flucht mit Erkommunikation . . . - " - "Berr. Berr, treibt die Madden nicht immer weiter! Baut ihnen eine Brude gur Rudtehr." "Wie mar' es," meinte Gregor liftig, "wenn ich mich für unzuständig erklärte? Des Ronigs Bericht anriefe?" - "Geht nicht! Ift ja boch ein fanonischer Fall. Beiftlicher Gerichtsbarfeit barf nichts vergeben werben." "Nein! Gewiß nicht, gewiß nicht!" rief Gregor erschrocken. "Aber . . . — " "Berr, " riet Dodo, "ich wüßte ichon einen, ber Euch ben rechten Rat erteilte. Er ift gar icharfen und feinen Beiftes, auch in Rechtsgelahrtheit gut beschlagen. Bufällig erfuhr ich, daß er auf der Reise nach Orleans zu König Guntchramn gang in der Nähe weilt: - im Kloster bes beiligen Unianus brüben über ber Loire . . . — " "Mensch," fragte Gregor zornig und warb ganz rot im Gesicht — "wen wasst du meinen? Wen? — " — "Nun, den gescheitesten Bischof im ganzen Reich . . . — " "So! So!" schrie Gregor außer sich. "Auch du, mein Dodo, bist also eine Viper — und eine recht dicke Viper bist du! — die ich an meinem Busen genährt? — Herrn Felix? Den Grammatituß? Den Stilkünstler von Nanteß? Eh' ich den zu Kat und Hisse ditte, — eher sollen mir schon alle einundvierzig Nonnen einundvierzig Eheweiber werden!" — "Herr Bischof, hütet Euch, daß Euch nicht der böse Feind beim Worte nimmt."

#### Drittes Kapitel.

In bem Palatium bes vortrefflichen alten Königs Guntchramn zu Orleans brängten sich Gesandte frember Fürsten, geistliche und weltliche Große, Prozesparteien, Beschwerbeführer, Bittsteller aller Art.

Das war braußen, in ben Vorhallen. Die zunächst zu bem Gehör Zugesassen wurden, einzeln oder paarweise, von den Wache haltenden Hössingen in das kleine Gemach geführt, das vor dem Schlafzimmer des Königs lag. Flavianus, der Domesticus, das heißt der Groß-Haus- und Hofmeister des Reiches von Orléans, nahm sie hier zunächst in Empfang.

Der war von Geburt ein gallischer Romane: ein sehr geschäftsersahrener, gewandter, und auch durchaus wohlwollender Mann, der nur das Unglück hatte, von armen Eltern zu stammen und ehrlich zu sein. Er hatte sich durch Verdienst und Tüchtigkeit zu jenem hohen Amt emporgearbeitet; aber da er unbestechlich war, hatte er nicht ein Bermögen erworben, wie es seine Stellung und noch mehr die koskspieligen Neigungen seines Herrn Sohnes, Macco, erheischten. Das machte ihm oft schwere, schwere Sorge.

So auch an bem ichonen Aprilmorgen, ba wir ihn in bem Borgimmer bes Königs treffen, bas table Saupt auf beibe Banbe geftutt, bie Ellbogen gelehnt auf einen mit Schriften und Rechnungen bedectten Marmortisch. langt nicht! Es langt wieder einmal nicht!" feufzte "Diefer Junge braucht mehr für feine Jagbfalten, feine Eberhunde und feine Roffe als ich für mich, für feine Mutter und für feine fünf Schwestern. Gben hatte ich für zwei ber braven Mädchen von dem gutigen König in bem Rlofter ber beiligen Rabegundis zwei erledigte Stellen erbeten: - ba bricht biefe lächerliche Emporung aus, ber "Nonnenfrieg von Boitiers", wie ber bumme Sandel icon in gang Gallien heißt. Wer tann feine Tochter in biefen Berenkessel tauchen? Nun sind biese zwei auch wieder nicht verforgt. Und es langt nicht! Und ich finde keinen Rat!" "Dann ift feiner zu finden!" fagte eine angenehme Stimme und eine Sand legte fich leicht auf bes Diebergebeugten Schulter. "Berzeiht, Berr Domefticus! 3ch marb bereingeführt: ich rief Euch wiederholt an: - Ihr hörtet Richt länger burfte ich Guer Gelbftgefprach belaufchen." "Ihr feib von feinften Sitten, hochwürdiger Berr Bifchof," iprach ber Domesticus aufstebend. "Bergebt," und er reichte bem andern die Band; ber trug die bischöfliche Tracht, fehr geschmachvoll, aber burchaus nicht überlaben, mit Gold gestickt. Es war eine fchlanke, gartglieberige Gestalt von fleinen, leichten, leifen Bewegungen; ein moblgebilbetes ovales Untlit von flugem. aereiftem. geistüberlegenem Ausbrud: Die fleinen, grauen Augen blidten icharf, aber nie bosartig: Diefer feine Mund liebte ben

zierlichen Wit und bas Lächeln. "Ich hörte Guch feufgen. Bermutlich ber alte, Gures hoben Befens unwürdige Berbruß?" - "Gewiß! Mein Cohn verschwendet maglos." - "Das ift ein zu unbarmherziger Ausbrud. Freilich: ich tann leicht barmbergig fein, ich gable feine Schulben nicht. Aber ich tenne feine Gewohnheiten. Ich labe ihn gern zu mir, ben fröhlichen Schalf. Ich habe gern bie Jugend um mich." - "Drum bleibt Ihr felber jung." "Ich weiß die Zeit noch recht wohl," lächelte ber Bischof, "ba ich erheblich jünger war. Berr Macco braucht viel, nicht allzuviel. Ihr allein seid schuld." "Das ware!" fagte ärgerlich ber Bater. "Ich fpare an mir felbit, damit . . . - " - "Nicht fo. Ihr habt jest nur gu gahlen für Guren — Ehrgeig. Warum ruhtet Ihr nicht, bis Ihr ber erfte Mann waret in biesem Reich? Der Cohn bes burgundischen Domesticus fann nicht sparen."

Angenehm berührt sprach Flavianus: "Ja, ja, er soll ja nicht geizen der Junge." — "Und er ist sonst so tüchtig, so brauchdar, so waffenfreudig. — Ich möchte Euch, ihm und dem Staat einen Gefallen erweisen. Der Graf von Poitiers ist plötslich gestorben. Ihr wißt, der Bischof der Stadt hat — thatsächlich — eine Art Vorschlagsrecht. Ich habe Bischof Marovech, meinen Freund, bewogen, beim König Euren Sohn sich als Grafen zu erbitten."

"Dank, tausend Dank, herr Bischof. Ja, so handelt ein Freund. Aber," suhr der Staatsmann sogleich fort, "was kann ich . . . —?" — "Ihr meint: als Gegen-leistung geben? Ich sehe, ich atme die Lust des Hoses. Hier ist kaum der Tod umsonst! — Nun, ich will nicht heucheln. Ich hätte wohl eine kleine Bitte." "Alles, was Ihr wollt! — Denn," fügte der Politiker, sich rasch verbessernd, bei: "Ihr verlangt von mir nichts Unmög-

liches. — Namentlich kein Gelb . . . — " schloß er ganz zaghaft.

"Im Gegenteil. Ich möchte Guch Gelb anbieten: natürlich nicht geschenkt: benn Ihr seid mein Vorgesetter! Und auch nicht geliehen: - benn ich möchte, daß wir Freunde bleiben. Aber abkaufen möchte ich Guch etwas. Mein Freund Benantius Fortungtus -" - "Ah. ber große Dichter!" "Mun, nun, die Berslein konnten manchmal fauberer fein," meinte ber Feinschmeder, mit den Fingern leicht ffandierend. "Gbendeshalb möchte ich eine Sandichrift bes Dvidius für ihn erwerben. Es ift nur Gelbstfucht," lächelte ber feine Mund. "Ich habe fo empfindliche Ohren. Und er lieft mir, unerbittlich, alle feine Berfe vor -: vielleicht schult er fich an bem unvergleichlichen Nafo." - "Ja, aber wer hat einen Dvibius!" - "Ihr, o Berr Domesticus!" - "Ich? baß ich mußte! - Bo?" "In Gurer Speisekammer," schmungelte ber andere. "Eure fleißigen, vortrefflich wirtlichen Töchter haben ihn zerschnitten und die Töpfe voll eingemachter Früchte bamit zugebunden. Mein Schreiber, ber ichon früher einmal eine halbe Detade bes Livins aus Gurem Sühnerstall hervorgezogen - er wittert alles aus, biefer gescheite, fürwißige und freche kleine Bascone! fing nur deshalb eine - Freundschaft an mit Gurer biden Rameraria. Sie ließ ihn von gar mancher ihrer Sufiafeiten naschen: aber ihm war es mehr um die Ruche als um bie Röchin barin und mehr um die Deckel ber Topfe als um die Pfirfiche barin zu thun! - Man tann noch alles zusammenkleben, es ift fast ber gange Dvid. Manchmal fehlen freilich bie Begameterausgänge: - aber bas ift gerade heilfam für Freund Fortunatus. Er mag fich üben, fie ju ergangen: juft ben fünften guß behandelt er nachläffig:" er lachte und rieb die fleinen Sande. - "Mit Freuden schent' ich sie . . . " — "Nicht doch! Toccho, der Librarius des Hoses, soll den Wert der Handschrift schäfen. Ich zahle ihn dar! — Und außerdem den Wert der Pfirsiche, die deshalb — vielleicht! — verderben. " — "Und das ist — wirklich — alles, was Ihr von mir zu erlangen wünscht? " Der Prälat hob verweisend den Finger: "Ei, ei! So ein Staatsmann glaubt nicht an Uneigennützsteit von anderen, nicht einmal von Bischöfen. — Gut denn, ich habe noch eine Bitte. " "Dacht' ich's doch, " brummte Flavianus. — "Verwendet Euch beim König sür einen wackern Amtsbruder von mir, der ein wenig in den Schatten der Ungnade gesunken ist. " — "Für wen? " — "Für Gregorius, den braden Herrn zu Tours. "

Boch erstaunt fuhr Flavianus auf : "Wie? Ihr -: Berr Felir? Er halt Guch fur feinen ichimmften Feind!" "Gehr mit Unrecht," fprach ber Bifchof von Rantes und ließ sich auf bem Ruhebett nieber, bas neben bem Tifche stand. "Seht, bas tam fo." Und nun zog ein autmutiges, behagliches Lächeln über die feinen Ruge, bas fie angenehm belebte. "Wir waren Schulfameraben, ichon in ber Rlofterschule zu Arverna, die der gelehrte Avitus leitete. Leiber war ich immer ber Erste. Und ber gute. fleißige, pflichttreue Gregor, - ber mar, nun, fagen mir: nie ber Erfte. Er hat gang hubiche Geiftesgaben, aber - er ift ein wenig - langfam und ichwerfällig. Die andern nedten und verspotteten ihn viel: ich leider auch! - Bumal megen feines unglaublichen Latein." "Ja, baß Gott erbarm!" feufate ber Domesticus. "Das ift es ja eben! Der Berr Konig Guntchramn, der tann gwar viele faliche Cajus vertragen. Er felbft ift ja . . . - " Felix lächelte: "als König oberhalb ber Grammatik." — "Aber mein geftrenger Amtsbruder, ber Referendarius Marcus! Ein ftarfer Lateiner . . . - " - "Es ift bas Gingige,

worin er ftart ift." - "Der ift gang wütig auf ben alten herrn zu Tours. Er hat beim Ronig fich beschwert über Gregors gewaltthätige Deflinationen. Er hat erklart, er lege sein Amt nieder, wenn er noch mehr gregorianisches Latein lefen muffe. Es fei eine Schande für einen Bifchof." - "So? Geltfam! Wenn aber ber Berr Ronig Guntchramn — für Gelb! Simonie nennt man bas . . . — " - "Still! Um Gott! Der König ist ja ba brinnen." Aber Felix fuhr mit noch lauterer Stimme fort: "für Geld irgend einen alten Schildspalter und Belmbrecher, einen fraffen Laien, gegen die Ranones flugsweg jum Bischof macht, ba fraat' Gerr Marcus nicht nach bessen Latein. -Natürlich! Die tapferen Bergoge und Grafen, die ben Bischofftuhl als Faulbett, - wollte fagen: als - Rubesit fuchen für bas Ende ihrer fehr weltlich verbrachten Tage, die schreiben gar fein Latein, weder schlechtes noch gutes: aus triftigem Grund! — Nun will ich freilich gern zugeben, baß gar fein Latein immer noch viel, fehr viel beffer ift als das meines armen Gregor. — Und aus feinem Latein rührt ja fein Wahn, ich fei fein Feind. Ich habe ihm allerdings einen Spignamen aufgebracht, den er mir nie vergab. Wir waren ichon junge Diakone. Da wettete ich mit ben andern bofen geiftlichen Buben von Arverna, Gregor werde in bem Niederschreiben bes Glaubensbefenntniffes mehr als breißig Gehler machen. Wir ließen ben Nichtsahnenden es schreiben: - er machte vierundsechzig! Und ich nannte ihn ben ,Wunderhirsch Sankt Martins', ben "Bierundsechzig-Ender'. Das haftete an ihm. er hat mir nicht verziehen bis heute. Ich wollte neulich gern einen Sof feiner Rirche faufen, ber meine Guter im Gebiet von Tours aut abrunden wurde. Da schrieb er mir gang wutentbrannt: - anstatt einfach ,nein' gu fagen, falls er nicht wollte. Sier hab ich bas Brieflein. Dabn. Berte, IX.

,Wehe benen, bie ba ein Saus an bas andere gieben und einen Ader bringen jum andern, bis bag fein Raum mehr ba fei, daß fie allein bas Land besiten! Dich, o Felig von Nantes, oder vielmehr von Sabsucht und Großsprecherei - (biese Wendung hat ihm offenbar fehr gefallen! er hat fie unterftrichen!) hat ber Prophet Jefaias V, 8 mit biefen Worten gemeint. D - fahrt Gregor fort - bag bu boch Bischof von Marfeille geworben warst! Dann murben bir die großen Seeschiffe nicht DI ober andere Waren bringen muffen, fondern immer nur. Papier, Papier, Papier:' (bu weißt Flavianus: ber meifte Bavprus aus Agyptenland wird nach Marfeille eingeführt!) ,damit bu noch mehr Raum hattest, burch beine fpige Feber brave Manner zu verunglimpfen. Aber fo fest ber Mangel an Papier beiner bosen Bunge ein Biel!' - 3ch bitte, herr Domesticus, als ob ich für meine Bunge bes Papiers bedürfte! - Bang faliches Bilb! - 3ch habe bie Schniter in biefen funfzehn Beilen wieder gegahlt: es find sechsundzwanzig Fehler barin." - "Ihr könnt aber auch bas Bahlen nicht laffen!"

"Gregorius hat ein Latein von Blei, aber ein Herz von Gold. Wie hat er sein eigenes Vermögen hingegeben, um die blutige Fehde zu schlichten, die kürzlich im Vistum Tours ausdrach: aus eigenen Mitteln hat er das hohe Wergeld bezahlt. Ehre solchem Hirten der Seinen! Und wie unerschrocken hat er dem Tode getrotzt in dem Prozeß des Bischoss Prätextatus von Kouen, getrotzt der sürchterlichen Königin Fredigundis . . . — " "Gott schütze uns vor ihr," sprach, leicht erschaudernd, der Domesticus. "Schon pochten nachts ihre Wordboten an seine Pforte: — er gab nicht nach. Er blieb bei seinem Wort und seiner Pflicht. Einem solchen Wann und Christen muß man mehr als vierundsechzig Schnitzer im Glaubens-

bekenntnis nachsehen. Ich bitt' Euch, sprecht zu seinen Gunsten." — "Gern! Aber es wird schwer sein. — Freilich: daß er so gern an Mirakel glaubt, daß empfiehlt ihn unserm königlichen Heiligen."

"Ja, ja," lachelte ber Bifchof. "Fallt ein Bofer, ber nicht ichwimmen fann, ins Waffer und ertrinkt, fo ift's Gregor ein Strafwunder. Fallt ein Guter ins Baffer und schwimmt ans Land, fo ift's ein Gnabenwunder. Bleibt ein ichones, braves, aber armes Madchen figen, fo ift's ein Strafwunder: - für eine freilich fehr verborgene Schulb! - " "Die Schulb ift, bag ihr Bater fein Gelb hat," feufzte Flavianus. - "Während es boch ein viel größeres Bunder mare, wenn fie einen Mann befame, wie jest unfere jungen herren find." Flavianus lachte. "Gi, Berr Bifchof, glaubt Ihr nicht an Bunder?" Da fah ihm Berr Relix ernft in die Augen und fprach: "Die gange Belt ift ein herrlich Bunber, bas Gottes Beisheit preiset. Aber ich glaube nicht, baß ber liebe Gott fo viele Wunder thut, daß sich fein Mensch mehr barüber wundern fann. Gin Wunder aber ift, daß Ihr Domesticus geworden und doch arm geblieben feid. Ubrigens: jest thut ja fogar ber Leib bes frommen Königs Guntchramn Bunber! Seltsam ift es ichon! Der Uhn ift ein heidnischer Meerwicht: - und durch bes Enfels Leib, durch feine Berührung thun unsere Beiligen die schönften Bunder! Bum Beispiel: ift bem König Guntchramn im Schlaf icon lange fein Beift mehr aus bem offenen Mund gefahren, wie bamals, in Gestalt bes kleinen Tierleins? Nicht? -Mun, an jenes Bunder glaub' ich. Beil es ihm nämlich im Schlafe geschah." - "Wie meint Ihr bas?" - "Im Bachen hab' ich noch nichts von Beift aus feinem Munde geben hören." - "Gi, ei, Berr Felig! Ihr habt wirtlich . . . - " - "Gine bofe Bunge? Rein! 3ch mein'

es niemals böse. Aber ich sehe so leicht das Lächersiche an den Menschen und an den Dingen: — zumal jedoch auch an mir selbst! — und, hab' ich es gesehen, dann

muß ich es fagen und foftet's ben hals."

"Es ist vererbt auf Euch, Herr Bischof. Stammt Ihr boch von jenem Apollinaris Sidonius ab, den man mit Recht den witzigsten Geist der Gallier genannt hat. Aber still: da kommt der König. So rasch? — So lebhaft? — Gegen seine Art! Was mag er haben?"

### Viertes Kapitel.

Mus bem Seitengemach eilte, fo geschwind bie furgen und biden Beinchen ihn tragen wollten, ber gute Ronig Guntchramn in ben Saal. Einen weiten Burpurmantel hatte er um die Schultern geschlagen; bas Untergewand, bas ben Gurtel verloren ober heute noch nicht getragen batte, hielt er über bem Bauch mit ber Linken gusammen; in ber Rechten trug er einen zerknitterten Brief. Go wenig würdevoll die Saltung des alten Fürften mar, - immerhin lag auf ben weichen Bügen, in ben heiteren himmelblauen Mugen foviel freundliche Bergensgute, daß man bies Untlit gern ichaute. Und das ichneeweiße haar, das er, nach ber Sitte ber merowingischen Ronige, in langen, langen Lodenringen auf die Schultern mallen ließ, gemahrte eine bebeutsame Umrahmung bes an sich nicht fehr bedeutenden Ropfes. "Dh. ah," rief er beim Gintreten. "Uh, ah! Das ift ara, bas ift arg, fag' ich. Das ift, - bas ift bes Teufels Unfrant unter ben Lilien!"

Staatsmann und Bischof verneigten sich ehrerbietig.

"Ah! Flavianus! Und Ihr, hochwürdiger Herr Bischof! Euren Segen! — Nachher! — Heilge Chrotehildis, was ist denn da unten so kalt? — Ach so! Ich vergaß in der Eise! — Gleich, gleich bin ich wieder hier." Und er humpelte in das Schlasgemach zurück.

"Was ift ihm benn?" fragte ber Bifchof erstaunt.

"Er hat," lachte Flavianus, "nur Eine Sandale angebunden. In dem Schlafzimmer, auf den Teppichen, hat er es nicht gemerkt: aber hier auf dem kalten Stein-Eftrich!" "Wie eine Krähe!" und der Prälat lachte, bis er vor Vergnügen über seinen eigenen Einfall die Augen zusammendrückte. — "Eine Krähe sah ich jüngst so hüpfen — in dem Schnee!"

"Arahe im Schnee? Ja, ja" - ber Ronig ftand schon wieder vor ihm; er hatte die andere Sandale angebunden und fich einstweilen den Goldreif, der die Rrone ersette, auf das runde Saupt gesett; nun muhte er sich, ben Gurtel um die Suften zu befestigen. - "Ja, die Rrabe! Das ift bas jungfte Wunderzeichen. Saft auch icon babon gehört, Bischof. Sa, ja, die Beichen mehren Weißt noch nicht? Bu Bourges war's. Der Graf Doniko hat eine schöne Tochter — gehabt. So schöne rote Saare: - haft fie nicht gekannt? Schabe! - In bem Sof vor ihrem Schlafzimmer fab man tagelang mit eritaunsamer Beharrlichteit eine Rrabe hupfen in bem frisch gefallenen Schnee. Anfangs waren's lauter Rrähentritte. Aber eines nachts hatte die Rrähe Spuren hinterlaffen von mas? Rate! Aber bas ratft bu nie! Wie von einem Manne: gang täuschend ähnlich, sag' ich bir, Bischof. Sabe fie felbst gesehen und ausgemessen. Am anderen Morgen - whit, whit!" - ber Konig pfiff unbeimlich. "Tochter war fort: Schlafzimmer leer! Die Krabe hat fie entführt. Natürlich: ber Uble, ber schwarze Wicht, ber in Rraben-

gestalt im Sof umbergehoppt hatte. Du zweifelst? Ich fage bir aber: bor bem Sof war - bu weißt: Er hat einen Pferdehuf! - beutlich eine Pferdefpur: - fogar von vier Sufen! Grauenhaft, nicht? - Saft bu ichon gehört? Reulich ging wieder von mir eine große Bunderfraft aus. Ich fage mir's nicht jum Lobe! Gott behüte! Bunbert mich fogar, baß bie Beiligen fich meiner bebienen. Ging ba in Prozession pfallierend burch bie Stragen bon Marfeille, wo die arge Peft wütete. Biele Damonen waren in ben letten Tagen ausgefahren aus Befeffenen bei meinem Anblick. War ba eine arme Frau, beren Die Mutter Sohn litt am viertägigen Wechselfieber. fcleicht mir nach, schneibet mir im Gebrang eine golbene Quafte vom Mantel, tragt fie nach Saufe, focht fie in Wasser, giebt ihm ben Sub zu trinken und - ber Mensch ift geheilt. Run bitt' ich bich! Gine bloge Quafte von mir! Ich fpurte nichts bavon! Rein gar nichts! Und er - er war geheilt. Da ift die andere Quafte. Ich schenke fie bir: - ich widme fie auf den Altar beiner Basilika zu Mantes. Schneibe ab, Flaviane! Ach fo, es ift verboten mit Waffen mir zu nahen, feit . . . - Elf Mörber hat Schwägerin Fredigundis ichon gegen mich ausgesandt. Be, Bischof, die Bartnädigkeit von dem Weib? Aber ich fürchte mich nicht. Mich fcugen Die Beiligen." "Und du verdienst es, herr König," sprach Felig, ber jest Borte tam, weil ber Konig nicht mehr Atem fand. "Denn du bift gut. — Allein was hat dich vorhin fo aufgebracht? Ich glaube, es war ber Brief ba in beiner Sand." Rafch warf ihn König Guntchramn auf ben Tisch. als ob das Bergament ihm die Finger brenne. "Sa freilich! - Der Brief! Die Untlageschrift, wie fie's nennen, biefc feden Maifafer von Madchen! Der Inhalt felbit: bummer Schnad! Bar nicht zu verfteben. - Aber Die

Unterschriften! Das ift mas Arges! Bas gang Arges. fag' ich! Bierzig Mabchen! Mus ben erften Saufern! Ich rede nicht von den Sauptspitbubinnen, meinen lieben Nichten! Aber die andern! Constantina! Und Rlara. Die Sanfte! Und Belena, Die ba bie Gute heißt! Patricier - Bergoge - Grafen - Dberarzte - Richter find Die Bater. Wie ift bas nur möglich, Bischof? Bas bentit bu bavon?" - "Ich habe bavon gehört. Ich bente, bag Abtissin Leubovera schwerlich allein recht hat und vierzig bis dahin brave Madchen schwerlich allein unrecht haben." - "Dho! Dho! Brave Madden! Dho! Chrodieldis, bie Wilbe! Und Bafina, ber Schalt! Und Butberta aus Westfalaland, ber Beidenfturm! Und bie ungeftume Unna. Die Tochter des Forestarius Wepfo! - Und die Bergogs, tochter, Die hochfärtige Anstrudis! Brave Mädchen? Whit!" er pfiff wieder leise por sich hin. - "Aber - lies - lies fie einmal herunter, Flaviane! Alle nacheinander! Nicht ben Text! - Rur die Unterschriften. Die Bufate, Bur Erklärung, hat wohl meift Bafina beigefügt: fie find oft fo mutwillig. Ober Bifchof Gregorius und fein bider Dodo: fie find oft fo einfältig."

Und der Domesticus nahm den langen Pergamentstreifen bom Tisch auf und las:

"Chrodieldis, Tochter weiland Königs Charibert, Königin. Basina, Tochter weiland Königs Chilperich, Königin. Constantina, Tochter bes Herzogs Burgolen. Albgundis, Tochter bes Patricius Eunodius. Genoveva, Tochter bes Senators Desiderius zu Ambvise. Amanda, Tochter bes Grasen Sechellus zu Bruochsala. Anstrudis, Tochter bes Herzogs Siggo. Anna, Tochter bes Forestarius Wepso, ber schon lange starb. Emma, deren Schwester. Christiana, Tochter bes Dosso, der weiland Richter war. Austriderta, Tochter bes Domesticus Leonardus. Eugenia, Tochter bes

Richarius, ber weiland Arzt war. Johanna, vor ber Taufe Miriam genannt, Tochter bes Argentarius Angelus, aus ben Tiefen kananitischer Berbammnis jum Lichte bes Glaubens emporgeführt. Regina, genannt das Blondtöpfchen, Tochter bes Villanus, bes Raufherrn. Unna bie Jüngere, Tochter bes Frimund, ber fo icon bichtete. Belena, genannt die Bute, Tochter bes Bento. Lilia, die Tochter bes Rarolus, ber ba ein Bogt ift zu Genf. Sutberta, die Beidin aus Westfalaland, die in der Taufe Tarafia genannt ward, aber nicht auf biefen Namen hort. Machtilbis, die Schwägerin bes Bezzo, ber aus bem Land ber Chatten tam. Friba, genannt bie Lange, Tochter bes Torno, ber ba unter ben Raten bes Ronigs für weife gilt. Lindis und Stephania, die Entelinnen bes Witto. Ratharing, die Tochter bes Billicus ber Billa Bajang an ber Athefis bei Manfio Majae. Balthildis, Tochter bes Majorbomus Mummolus. Richauda, Tochter bes Charigifil, bes Thefaurarius. Walbrada, Tochter Willachars, bes Grafen ber Santonen. Ulfia, Tochter bes Grafen Faifto gu Patavia an ber Donau, genannt bie Siebenschläferin: es wird festgestellt, daß fie gang mach war, als fie unter-Elisabeth, Tochter bes Grafen Wibo bon ben Rheinfranken. Waltpurgis, Tochter bes Strako, ber bei ben Nordmannen war. Emma, Tochter bes Brolling, ber aus bem Land ber Langobarben fam. Rlara, Tochter bes Grafen Rutto, genannt bie Sanfte. Baula, beren Schwefter. genannt die Mindersanfte. Johanna, Tochter bes Tfarnicho, bes Wenden, ber, wiber Willen, getauft ward und nun im Land ber Thuringe, im Auftrag bes Bergogs Rabulf, alle Wiffenichaften in ber rechten Ordnung halt. Allberahta, Tochter des Rotho, des Notarius, genannt Rotundula. Gertrudis mit ben weigenblonden Bopfen, Tochter bes Alffarins, bes Tabellio. Julia, Tochter bes Grasen Bolkhard, die von allen als die beste gilt, aber sehr krank ist. Arminia, Tochter des Hilarius, der Richter war im Land der Alamannen. Antonia, Tochter des Trollo, des Archiaters, der die Ohren des Königs Guntchramn merklich gebessert hat." "Das ist die Wahrheit," unterbrach der Fürst, "ich muß ihn loben." "Berahta, die Tochter des Friho. — Margareta, Tochter des Asparius, des Arztes, hat dieses Kreuz gemacht. Sie kann noch nicht schreiben, weil sie noch nicht schzehn Jahre alt ist. Sie lernt es aber. Und sie ist von allen die Jüngste. Was ihr beides auf ihren Wunsch bezeugen Chrodieldis und Basina, die Königinnen. X • Castula, die Klausenerin, die nicht schreiben kann, hat dieses gemacht, was ein Kreuz bedeuten soll."

## Fünftes Kapitel.

"Nun? Was sagst du zu der Liste, Bischof? Eine sandere Gesellschaft! Ein hübscher Schwarm Bögelein."
"Ich kenne manche von ihnen," lächelte Herr Felix, "die nicht übel ist. Man muß sie vor dem Vogelsteller hüten. Das hat nun Herr Gregorius zu Tours disher getreulich gethan. Er ist durchaus wacer," schloß Felix, "und unsträsslich...—" "Bis auf sein Latein," lachte der König. "Das heißt, so klagt der gestrenge Marcus, mein Reserendar. Für mich wär's gut genug. Und ich, — ich mag ihn sonst gut leiden, den alten Gregorius. — He, de, da fällt mir ein," rief er plötzlich drohend, "du — Herr Felix — (beinen Segen! Ich vergaß vorhin —!) du sollst ja gesagt haben, es sei große Ühnlichkeit zwischen

uns, zwischen mir und Gregor! Wie meinft bu bas? Se?" Flavianus erichrat. Aber ber Bischof fegnete erft ben Ronig und fagte bann ruhig: "Und fo ift es, mein foniglicher Cohn! Ihr feib beibe gleich ftart in Bunbern. Gregor glaubt viele Bunder mit feinem Beift, machend und ichlafend. Und bu thuft viele Wunder mit beinem Leibe: ichlafend und machend."

Flavianus atmete auf.

"Gut gefagt! Bewiß, ja, ihr Relten bort bruben jenfeit ber Loire feib gar mitig. Alfo weißt bu fchon bas Bunber, bas ich neulich im Schlafe gethan? Wie mir aus bem offenen Mund - im Schlaf - ein fleines Tierlein lief? Uber eine Quelle, auf meinem Schwerte, bas mein Gefolgsmann ftaunend barüberlegte, weil bas Tierlein nicht hinübertam ohne Brude! Und verschwand bas Tierlein in bem Berge brüben. Und als ich erwachte, erzählte ich . . . " -

"Du hattest geträumt, beine Seele fei auf einer Gifenbrude über einen Strom gegangen und habe brüben in einem Berge Schape von Silber und Golb gefehen." -"Sollte ich bas wirklich icon einmal erzählt haben?" Beibe, Staatsmann und Bischof, schwiegen. "Das Schlimme mar aber: ber Traum mar falich! Ließ nachgraben, fostete viel Gelb! Fand nichts im Berg als Muscheln -: was thu' ich mit Muscheln!"

"Wer weiß!" lächelte Felix. "Man mußte Berrn Gregor fragen, mas Mufcheln bebeuten." "Leiber fein Geld," feufzte Flavianus. — "Ja, richtig, Gregor! — Also, er that einmal mas Gescheites." - "Dann hat es ihm nicht fein Ropf eingegeben, fondern fein Berg." - "Gut, Bifchof. Gut! Das heißt: er behielt die tollen Mabchen bei fich. Sie wollten geradeaus zu mir laufen! Run bentt Euch! Bu mir! Un meinen Sof! Bas thue ich mit einundvierzig meift recht hubschen Ronnen? Monnen, die es nicht fein wollen! Und ba fie um feinen Breis freiwillig umtehren wollten, fo hat er fie behalten, herausgefüttert und gepflegt: - und hat fie biefen Brief an mich verfaffen laffen. Und ihn geschickt und mich gefragt, mas nun weiter werben folle?" "Sehr icharffinnig," beftatigte Felix. - "Und vorsichtig! - Aber was nun mit ihnen allen anfangen?" "Es ware ja nicht schwer," meinte Felig. "Schlieglich ift ber Beerbann von Burgundia boch ftärker als einundvierzig noch so übermutige Mädchen. Man bietet bas Reichsheer auf mit ber großen Ronigsfahne. bringt bem belagerten Bischof von Tours Entfat, wirft fo viele Jungfrauen, als den Andrang überleben, auf Leiterwagen und führt fie mit gezückten Schwertern ber beiligen Radeaundis wieder in den Schos: - mas dabei bricht. - bas bricht."

Der König lachte. "Feiner Kopf, ber Bischof, eh, Flaviane? Rebet immer auf Umwegen! Rebe immer gerabeaus, ich. — So beutet er jest durch scheinbaren Rat einer dicken Dummheit an, wie wir es — nicht machen dürsen. Nein! Nur kein Aussichen! Kein Ürgernis!" — "Euer Scharssinn hat mich durchschaut, Herr König. Der Name von Jungfrauen soll nicht viel genannt werden: — jede Nennung trübt ihn: wie häusiger Hauch des Mundes einen Goldspiegel." "Ich fürchte," wandte der Dosmesticus ein, "die beiden jungen Fürstinnen. Basina ist ein Schesm." "Aber so anmutig!" schmunzelte der alte König. "Ich streichle ihr so gern den krausen Kops." — "Und Chrodieldis ist. . . —"

"Sage mir nichts gegen sie! Der Merowingen Helbenblut ift lebhaft in ihren Abern! — Mehr fast als in ben meinen," lachte er gutmütig. "Wenn es nur gelänge, die beiben Führerinnen zu bändigen," suhr ber Staatsmann fort, "um bas Gerebe ber Leute vom Königshause nicht weiterplappern zu lassen. Die andern wären bann wohl

bald zu Bernunft gebracht."

"D Bischof," sagte ber König, "ber Domesticus ba will neunundbreißig Weiber zur Vernunst bringen — und ist doch ein alter Chemann! Ich habe viele Frauen geshabt! Im ganzen, gering gezählt, so vier bis fünf durch Gottes Gnade, der mir sie alle rasch nahm —. Aber zur Vernunst bringen! Heiliger Martinus! Sie hätten mich bald um mein bischen Vernunst gebracht. — Ja, was thut man nur mit den beiden Rädelssührerinnen? Einsangen? Einsperren? Fortschicken? Was thu ich nur, was thu ich mit den beiden? Das Beste wäre wohl, sie zu . . . —"

"Berheiraten," fprach ba eine tiefe, gang tiefe Bagftimme. Und aus bem Borhang bes Gingangs trat, ehrfurchtvoll vor bem Konig fich verneigend, eine machtige, hochragende, breitschultrige Gestalt, die in dem weiten. wallenden Bischofsmantel, ber bis auf die Anochel reichte, noch arößer und umfangreicher erichien; ber ichwere Bang ward noch wuchtiger burch feinen Speer, ber über ben Ropf bes fast sieben Schuh langen Mannes binausragte. : 50? Truchtigifel! Bift bu wieder einmal ba, alter Bajuvarenheld?" rief ihm ber König fehr freundlich entgegen, zu ihm hinauffehend. "Aber Truchtigifel!" fchalt ber Domesticus. "Wißt Ihr benn nicht, daß man nicht mit Baffen in bes Ronigs Gemach tritt?" Der Riese atmete ichwer und warf hilflos einen Blid auf ben Ronig. "Laß ihn nur, Domeftice, laß ihn! Truchtigifel fpießt mich nicht. Ift es noch ber alte Speer, ber aus ber Avarenichlacht?" - "Derfelbe." Der zierliche fleine Bifchof von Nantes trat nun auch auf ben Amtsbruder zu und bergrub seine schmale Sand in ber ungeheuren Rechten bes

Bajuvaren. "Gott zum Gruß, ehrwürdiger Bruber. Frent mich, euch wieder hergestellt zu sehn von — von Eurem hartnäckigen rückgallreichen Leiden. — Au, Wehe! Laßt mir doch noch Einen Finger ungebrochen." Der Große verzog den großen Mund zu einem breiten Lachen. "Sag, du alter Hüne, was führt dich zu mir? Was willst du?" forscheber König. — "Danken!" — "Ach ja! Weil ich beine Bußezeit abgekürzt habe."

Der Starke mard rot bis in die braunen Saare hinein. die ihm noch reichlich und gar nicht ergraut bas mächtige Saupt ichmudten; nur an ben Schläfen waren fie fparlich, abgerieben vom langjährigen Drucke bes Selmes. recht liebliches Rirchenrecht handhabst bu, Berr Ronig." lächelte Felix. "Rürzet jest der weltliche Urm auch bereits bie Kirchenbußen ab?" - "Uch was! Ich hab's nur furz ausgedrückt! Ich habe mich für ihn verwendet bei feinen Mitbischöfen." "Und weswegen hat wohl," fragte Berr Kelir mit ber harmlosesten Miene. "biesmal unfer unftraflicher Bruder eine kleine Boniteng erhalten? Rann mir's gar nicht vorstellen! Wegen welchen Fehlers?" Der Ronig lachte laut und ber Domesticus lächelte, bis ber Bajubare, abermals errötend, fehr ernfthaft antwortete: "Bon wegen - bes alten . . . - " "Rleiner, lag mir ben Großen in Rube," warnte Guntdramn, ben Zeigefinger bebenb. "Es ift fein Ginziger Fehler. Undere Leute haben feinere, aber viele. Truchtigifel fpricht von feinem Menschen mas Bofes." "Reine Runft," meinte Berr Felig. "Er fpricht ja überhaupt nicht." - "Defto beffer fann er breinschlagen. Wahrlich, bu feiner Relte, ftand an bes tapfern Riefen Stelle damals in der furchtbaren Avarenschlacht ein Bucherwurm wie du, - ich ware nicht lebendig vom Fleck gefommen. Und auch nicht - was viel größerer Schabe gewesen ware! - mein armer Bruber. Belb Sigibert, ber

jest im Simmel ift, Dank Frau Fredigundens blutigen Mordmeffern," ichloß er grollend. "Wie war bas in jener Schlacht, herr König?" fragte Felig. "Ginfach mar's. Die Avaren, Diese heidnischen Unholde, hatten und in Thuringland von allen Seiten eingeschloffen. Wir wurden hart geschlagen. Auf ber Flucht holten ben Bruder Sigibert und mich etwa zwanzig folche Sohne ber Steppenbamonen Unfere Pferbe fturgten, von Pfeilen gefpidt. Unfere wenigen Gefolgen fielen, Mann für Mann, um uns her. Bulest ftanden wir beibe noch allein, wir Bruber, Ruden an Ruden. Wir waren verloren. Da jagte auf einem mächtigen Rapphengft ber treue Graf aus Baperland, Berr Truchtigifel vom Chiemgau, herzu - mit biefem Speere! - bu fiehst, er ift nicht flein! Und stach so ungefüg um fich, daß die Beiden flohen, foviel noch übrig waren. befam aber babei burch die gerschmetterte Sturmhaube einen avarischen Reulenschlag auf ben Ropf. - Seitbem fann er - für einen Grafen - nicht mehr genug ober ichnell genug benken. So macht' ich ihn benn alsbald zum Bifchof - zum Dant." "Ich bante auch," lächelte Felig fich verneigend. "Jest weiß ich boch, wie man ichnellftens Bifchof wird. — Man fagt, ber Belb fest oft die Frommen zu Soiffons in Erstaunen: burch feinen Durft." Truchtigisel sprach langsam: "Früher — mehr!" wohl," bestätigte Flavianus. "Er hat fich gebeffert. zu bem Trinken, zu bem Lafter kam er ganz unschulbig. Eigentlich ift ber Berr Ronig ichuld, ber einen Rriegshelben auf einmal zum Rirchenlichte macht. Der Urme follte nun - nach balb fünfzig Sahren ber Schwertfunft, - bie Schreibefunft lernen." "Und bas Lefen auch!" feufzte ber Große. "Da mußte er soviel figen, ber früher nie geseffen." "Außer beim Trinten," ergangte Truchtigifel, ben Finger erhebend.

"Richtig, ich verstehe," fagte Felig. "Sipen ohne Trinfen hatte er nie gelernt. Und ba er nun fast immer fiten mußte, mußte er auch fast immer trinten." "Dagu fam die Bergweiflung über bie Buchftaben," fuhr ber Ronig fort. "Rurg, er trant gulett - aus Tieffinn. Gine Beit lang trieb er's ichon arg, ber Truchtel ba. Und nichts wollte helfen! Nicht einmal mein Gebet für ihn bei ben Beiligen." "Berr," meinte Felig, "an Gurer Stelle hätte ich ein Wunder an ihm gethan." "Rawohl," fuhr ihn ber König gang gornig an, "bu meinft, bas geht mit bem Bunberthun immer nur fo babin? Die mit Ballwerfen? Das zehnte Mal geht es nicht! - 3ch tann überhaupt mit meinem Willen und Geift gar nichts Bunberbares wirken." - "Ich glaub's Euch, o Berr." - "Es geht ohne meinen Willen! Bon meinem Leibe ftrahlt bas - manchmal - aus, wenn es die Seiligen wollen. Und bann: biefes Bajuvaren Trinfen ftillen . . . - "

"Ja, bagu mag mehr als mittelichlächtige Wunderfraft gehören." "Überhaupt!" schalt ber Ronig und fraute sich verdrieglich hinter bem rechten Ohre. "Überhaupt! Mit ben Beiligen ift es ein eigen Ding. Bin manchmal ichlecht mit ihnen zufrieden, fag' ich bir, Bischof. Berglich schlecht." -"Wird wohl auf Gegenseitigkeit beruhen, o Berr." - "Bum Beifpiel erflare mir boch, bu, ber bu gar fo gescheit bift: warum werben meine Beere gang regelmäßig - eines nach bem andern! - jest ift's bas fünfte Mal! - gefchlagen von diesen gottverdammten Regern, ben arianischen Westgoten? Längst such' ich bem herrn Chriftus - und für ihn: mir! - bas ichone Subgallien zu erobern, bas fie immer noch haben, diese Berfluchten. Warum werd' ich immer geschlagen? Sag's, Bischof! Ich habe boch ben rechten Glauben!" - "Du haft ben rechten Glauben: - aber fie haben bie rechten Felbberren!"

"Nun, zurück zu unserem Truchto. — Als es am schlimmsten war, da haben die Bischöfe einen Beschluß gesfaßt auf einer Synode, er sei vom Amt zu suspens dieren — ich weiß den Wortlaut nicht mehr. Herr Gregorius zu Tours hat es abgefaßt: es klang so drollig. — Weißt es nicht mehr, Truchtolein? Geh, sei gut: sag' es uns aus."

#### Sechstes Kapitel.

Der schlug bie Augen nieder und fagte gang beschämt: "Fünftens ward beschloffen, bag Bischof Truchtigifel von Soiffons wegen allzuheftigen Trintens feinen Berftand verloren habe, jest ichon im vierten Jahre. - Es fing aber ichon an - ich bitte, bag ich es fagen barf -" unterbrach er fich, "mit jenem Reulenschlag . . . - " "Sa, ja," nidte ber gute Ronig, "ba haft bu gang recht." "Es behaupten nämlich viele ber Ginwohner." fuhr ber Riefe im Auffagen fort, "daß ihn dies befallen habe burch Bauberei - auf Anstiften seines" - ba gitterte bie Stimme bes ftarten Mannes vor Beh und Born -"feines Archidiatons, ben er feiner Burbe entfest hatte." "Jawohl," zurnte ber Domefticus, "weil ber Schuft viele Taufend Solidi an Steuern unterschlagen hatte. Der autmutige Bajuvare gablte fie aus eigener Tafche, vertuschte lange Beit bas Berbrechen, aber entjette natürlich ben Betrüger!" "Durch Zauberei" — wiederholte ber Bischof. "Aber — ich bitte, daß ich es fagen barf — es war weniger ber Rauber . . . - " "Der half wohl nur nach,"

meinte Felix. "Nein! Er weckte mich immer nachts um zwei Uhr, mir Bokabeln abzusragen. Und — Und —" er hob dräuend den Speer und ballte die Faust darum — "er wollte — das war das Argste! Berschlage mich der Donnerhammer, wenn ich ihm je verzeihe!" "Was?" fragten alle drei Hörer besorgt. "Griechisch wollte er mich lehren, der Elende!"

"Ja, bas ift graufam," fagte Felig. "Ich tann es felber taum." "Truchtigifel hatte," fuhr ber Große fort, als ob er von einem Wilbfremben ergahlte, "bas Leiben in ber Art, bag es ihm beffer ging, wann er bie Stadt verließ, ichlimmer in ben Mauern. Das fam aber baber: - nicht von Zauber, wie die Amtsbrüder annahmen: in ber Stadt war ber Archibiakon, auf bem Land aber war — Sie." "Wer?" fragte Felig neugierig. "Meine liebe Chefrau," fprach ber Starte und feine Augen murben feucht. "Es war fo arg mit ihm geworben," fagte ber Ronig, "baß, als ich in feine Stadt tam, die Synobe ihm - bem Bifchof! - verbot, mich in feiner eigenen Stadt ju begrugen." "Obwohl Truchtigifel," fuhr diefer in feinem Auffagen fort, "ziemlich - fpeifegefräßig war und ein Weinzecher . . . — " "Jeht gebt acht, Herr Felix," schmunzelte ber König — "bas find bes Bischofs Gregor eigene Worte. - " - "Weinzecher über bas Mag hinaus, welches bischöflicher Fürsichtigkeit zukommt . . . - " Der Bischof von Rantes lächelte: "D Gregorius! Du bift ein großer Meifter bes Stils." - "Bat ihm boch niemand je was Ubles nachjagen können, was keusche Rucht betrifft. — Nun ift's aus. — Das lette — Gregorius hat's gut gemeint, - aber bas lette allein hat mich gefrankt." "Gi, wie, Berr Bruder?" ftaunte Gelir. "Beil's fich von felbst versteht. Und weiß doch Gregor, baß ich eine Chefrau habe. Freilich nicht, wie gut fie ift.

Niemand weiß das als ich. Und — vielleicht — ber liebe Gott." - Und die tiefe Bafftimme mard gang leife - vor Rührung. "Und fie fuspendierten ihn auf ein Sahr." fuhr ber Domesticus fort. "Aber ich," fiel ber Ronig ein, "überzeugte mich alsbald, daß er gebeffert, geheilt war. Und schon nach einem halben Sahr erlangte ich, daß ihm die Synode zu Saurich ben Reft erließ. Und ich gab ihm das Privileg — weil er doch noch mandmal mankt im Gange, fo was wirkt nach! - bag er allein aus allen Bischöfen meines Reichs beim Geben fich ftatt bes Bischofftabes . . . - " "Alle zu bunn," fagte Truchtigifel, "und zu furz." - "Des Speeres bedienen barf. bankbar gebenkend ber Abarenschlacht, wo er fein Leben für mich eingesett." Berr Felig versuchte, bem Bajuvaren freundlich auf die Schulter ju schlagen, tam aber nur wenig über ben Ellbogen empor: "Berr Bruder," fagte er herzlich. "ich gabe gern mein bischen Berstand, hatte ich jenen Reulenschlag empfangen burfen, ber Guch ben Gurigen ein wenig durcheinander geschüttert." "D nein! nichts für Euch gewesen!" fagte ber Riefe. "Guer fleines Röpfelein! Eure glasdunnen Anochlein! D weh! 3ch fag' Euch, Berr Bruder: noch heute brummt mir ber Schabel. bent' ich bran." "Aber," forschte ber Relte, "ein folches Leiben — wie bas Eure war — ich meine: bas — bas Feuchte! - wenn einmal eingewurzelt, ift ichwer, ift erft nach Jahren auszutreiben. Gin großes Wunder fah wohl barin Gregorius?" "Ift auch eins! Ift's auch!" eiferte ber Ronig. "Ich habe felbst sein Gewicht in Wachs - er wiegt Unglaubliches! - ber heilgen Chrothilbe, meiner Ahnfrau, gelobt und wir haben in Brozessionen mit lautem Bjallieren in ben Straßen von Soiffons neunundsechzig Tage lang - alle Burger und Weiber und Rinder - ben heiligen Geift gebeten, daß er doch ihrem Bischof ben Trunt abgewöhne.

Und so . . . — " — "Nein, Herr König. Mit Vergunst. Nicht so! Ganz anders. Alle Verehrung für die heilige Ehrothilbe, Eure Ahnsrau, und auch für den heiligen Geist. Aber geheilt haben mich nicht die beiden. Sondern ganz wer anders. " "Und wer?" fragte der König.

"Meine liebe Chefrau, Armintrudis. Gott fegne ihre treuen Augen! - Ich konnt's nicht laffen. Lange nicht! Sah ich ben Archidiakon, fielen mir feine Bokabeln ein ober auch nicht ein! - und feine je zwei gottverfluchten griechischen Saten für e und für o - bann ward ich erft wütig. Und bann trauerfinnig. Und bann - bann trank ich. - Aber wie ich braugen in unserer Billa einmal aufwachte in ber Nacht von einem Rauschschlaf: ba fah ich auf bem Estrich im Mondlicht knieen meine Frau, meine liebe grmtraut; und große, große Thränen floffen ihr langfam über die lieben, alten, runglichen Wangen - o wie waren fie fo ichon alatt gewesen vor dreißig Jahren! — Und ich hörte, wie fie bitterlich schluchzend betete: ,o treuer Simmelsherr! Nimm boch biefes große Leid von mir, daß mein lieber Mann, ein fo maderer, ehrenreiner Beld, verlacht wird und geschändet von den Leuten, die alle lange nicht fo aut find wie er. Und ba er - scheint es - nicht bavon laffen tann, fo oft ich ihn barum gebeten' (- "und o, bas ift mahr gewesen," ftohnte ber Riefe -) ", fo nimm mich aus biefer Welt, daß ich es nicht mehr ansehen muß.' -Begreift Ihr bas? Sie - fie hatte fich ben Tob gewünscht! Wegen meiner Chrenschmach! Ich fniete neben fie und hob die Schwurhand zu Gott bem Berrn empor und füßte ihr die Thranen von den Wangen. Und feitbem - nie mehr! Die heilige Chrothildis und ber heilige Beift haben mich im Stich gelaffen: - gerettet hat mich meine Frau, - fie gang allein! - Und Beil bem Mann, Bifchof ober Ronia, ber ein mader Weib hat. Seil bem lieben Herrgott, der das heilige Sakrament der Ehe einsgeset! Heil ihm und Preis in Ewigkeit. Amen!"

Gine Paufe entstand: Die Borer waren ergriffen.

"Ich werbe nie mehr sagen, daß Ihr nicht sprechen könnt, hochehrwürdiger Bruder mit dem Speere," sagte Felig nach einer Pause. — "Übrigens habt Ihr wohl nun in der Ehe das Allheilmittel und den helsenden Zauber sür alle schlimmen Dinge gesunden," sächelte er. "Bersheiraten,' das war Euer erstes Wort beim Eintritt." "Ja, und Ihr wußtet noch gar nicht, von welchem Übelsstand die Rede war," lachte der König. — "Doch." — "Nun wovon?" — "Von den schlimmen Ronnen von Poitiers. Ganz Gallien spricht von ihnen." — "Von meinen Nichten! Angenehm! Kann mir's denken, wie die Leute reden. — Übrigens Truchtigisel hat ganz recht! — Es wäre gar nicht so übel! — Dann wäre Friede! — Mir wäre geholsen, — der Übtissin, — den beiden Mädchen, — kurz allen."

"Ausgenommen vielleicht den beiden Ehemännern," meinte Felix. Da hörte man plötlich draußen vor dem Borhang laute Stimmen: "Gleich muß ich ihn sprechen — gleich! Es ist Gesahr im Berzug." Und halb eigen- mächtig eindringend, halb von dem Belarius eingeführt, erschien, staubbedeckt, ein Bote, neigte sich tief vor dem König und sprach: "Herr König Guntchramn! Also meldet dir, sehr bestürzt, dein treuer Bischof Herr Gregorius von Tours: "O Herr König," spricht er. "Laß es mich nicht entgelten. Sie sind mir ausgekommen: alle einundwierzig. Sie ziehen hierher zu Euch, sie ziehn auf Orléans. Noch heute können sie hier sein,'" sprach's, verneigte sich wieder und verschwand.

Da hob König Guntchramn seinen weiten Purpurmantel und sein wallendes Untergewand, die ihn beide schr in der Bewegung hemmten, mit beiden Händen an den Seiten auf und rief: "Alle einundvierzig? Ich verreise! Zur Stunde! Laßt satteln! Rasch." "Aber," rief der Domesticus, "was soll geschehen mit den Mädchen?"— "Wofür bist du Domesticus des Reiches? Das hast du zu entscheiden. Und die beiden Bischse da mögen dir dabei helsen." "Aber, Herr König? Wohin begebt Ihr Euch?" rief Flavianus dem Enteilenden nach. "Jawohl," rief der sich wendend und pfissig lächelnd, "jawohl! Daß sie mir nachkämen? Ich schiede dir schon Botschaft, din ich weit genug — in Sicherheit."

## Siebentes Kapitel.

Wenige Tage barauf bewegte sich auf ber alten, gut erhaltenen Römerstraße von Orleans nach Paris ein kleiner Zug von Reitern und von Reiterinnen; auch ein paar Sänften, von je zwei voreinander gespannten Maultieren getragen, waren sichtbar.

Es war wunderschönes Frühlingswetter in diesen Apriltagen: die Obstbäume in den wohlgepflegten Gärten der Billen standen in vollster Blüte, lichte rosige Wölklein zogen, von saustem Wind langsam getrieben, am heiter blauen Himmel hin: und die Bögelein hatten es überall in Busch und Baum gar geschäftig mit Singen, Werben und Nesterbauen.

Ein paar Lanzenreiter eröffneten den Zug, dann folgten die Reiterinnen, hierauf die Sänften, ein Dutend Reiter folgte diesen und schloß ab. Un der Spite dieser Nachhut tummelten zwei schöne Jünglinge in vollen Waffen lustig die seurigen Rosse; sie waren Brüder: die große Ahnlichkeit bezeugte das.

"Gigentlich, Sigvalt," lachte ber Jungere, bem bichte rote Saare aus ber Sturmhaube quollen, "ware mohl. wann wir nicht an ihren Seiten traben burfen, unfer Plat ba vorn -: an Stelle ber beiben Reiter - als Führer. Aber ba mußten wir boch thoricht fein! - Den Bergliebchen ben Ruden zu tehren!" - "Saft recht, Bruber Sigbert! Belche Luft ift's, fann ich Chrodielben nicht in bas buntle Auge feben, wenigstens ihre berrliche Geftalt mit ben Bliden zu berschlingen! Und bas ichone Rund bes Sauptes! Und bas prachtvolle Saar! Sieh, wie's im leichten Wind um ihre Schultern fliegt." - "D und erft Bafinas anmutvolles Bilb! Schau nur, wie fie eben fo zierlich die Reitgerte hob. Und da! Sie hat umgeschaut! Bwar nur gang icheu! Gin flein wenig nur! Aber boch! - Romm! Lag uns vorsprengen! Wir burfen wohl wieder neben ihnen reiten." - "D Bruber, wie ift mir's fo felig im Bergen!" - "Und mir! Gin folder Frühling mar noch nie." - "Wenn boch ber Weg nach Baris fo weit mare wie ber Weg nach bem Monde." Beibe gaben ben Bferben bie Sporen und ritten an bie Seite ber beiben Mäbchen.

"Seid Ihr schon wieder da, ihr unnühes Wegekrant?" lächelte Basina dem Rotlockigen zu. "Überall steht Ihr zwischen uns und dem Graben! Wir sallen nicht hinunter! Der Weg ist breit." — "Ich meine nur, weil Ihr vorhin umsaht, holde Basina! —" — "Ich? Daß ich nicht wüßte! Oder ja — ich sah dem Böglein zu, das dort Halme zu Neste trug." — "Ja, jett ist die Zeit dazu! Wer jett nicht Nestlein daut, — wann sollte der's? Sogar der alte Bischof Truchtigisel sprach solch ein Wort zu mir." "O der Gute, der Liebe!" rief Basina. "Der hat mir

am beften gefallen vom gangen Sof bes unfichtbaren Berrn Ohms." - "Ja, und wer weiß, ob die andern Berren gerade ben Bruder und mich zu euern Begleitern außerforen hatten. Es gab baselbst noch viele junge Leute, Die gar gern die armen, iconen Monnen beschütt hatten . . . - " - "Alls ob man fich fo ohne weiteres von jedem bealeiten und beschüten ließe!" - "Der Bajuvare führte mich an ber Sand in ben Schlofgarten, tief ins Gebufch: und wies auf zwei Refter: ,Bas für ein Bogel?' - ,Ammerling,' fagte ich. - ,Was für eine Farbe?' - ,Gelb.' - "Ja, wie bein Bruber. - Da bruben: mas fur ein Bogel ?' - Rotföpfchen, Rotzeifig.' - Sa, loder und rotfopfig - wie bu. Bas thun die Bogelein?' - , Gie bauen Rester.' Da brudte er mir die beiben mächtigen Bande auf beibe Schultern und fprach: "Gehet hin und thuet besgleichen! Und fommt ihr von Paris gurud, wie ihr hingehet, fo feib ihr die beiben bummften Mamannen. bie ber Allmächtige gu schaffen vermochte.' Das find wir aber nicht! Und fo reiten wir mit Euch und ben andern wadern Mägbelein ichon viele Tage lang nach Baris. -Sagt aber an: habt Ihr feinen Freund, feinen Berater bort am Sofe Ronig Chilbiberts?"

"Neine Seele. Wenn nicht noch Theutar lebt, ber alte, bucklige, kleine Mönch, ber meiner Mutter Freund und Beichtvater war und später an König Chilbiberts Hof das Enabenbrot erhielt: — halb Pfaff, halb Luftigmacher." — "Wie da?" — "Ei, er stedt voller schlauer Einfälle und ist grundgescheit; aber er stellt sich ein wenig blöd und täppisch an, weil ihm früher seine Schlauheit allerlei Mißtrauen der Mächtigen, Hochverratsprozeß und Folter zugezogen hatte. Aber der müßte jeht schon sehr, sehr alt sein." — "Und sonst kennt Ihr niemand an jenem Hof?" — "Freilich, des Königs Braut, Faileuba, — die

kenn' ich gut. Sie ist mir eine herzvertraute Freundin, und hat mir viel von ihm, von ihrem Bräutigam, den sie so zärtlich siedt, erzählt. Allein das hilft uns nichts; — das schadet uns eher dort: diese Braut wird ja von dem Bräutigam durch dessen Räte sorglich serngehalten: — sie ist nie an dem Hos: sie klagte sehr darüber. — "Ja! Wenn Ihr des Königs Braut befreundet seid, — das verschweigt nur sorgfältig den Machthabern dort! Es könnte Euch schlecht bekommen. O weh, o weh — da läuft uns ein Wiesel über den Weg! Das bedeutet übesn Empfang. "Und er zog den Braunen an und sprach andächtig den Wegssege.

"Hurtiges heermannlein, Biefel, weiche vom Wege! Beiche vom Wege weit, Du scheues, du schönes Schlüpferlein! Schlepp alles Schlimme schlappab! Alles Schlimme verschleppe!"

"Das ift so ein Spruch aus der Heibenzeit," meinte Basina, als sie wieder weiter ritten. "Es ist gar geheimsnisvoll mit denen: man meint, man hat's all' schon mal gehört — und möchte stets noch mehr davon vernehmen. So glaubt Ihr also an den Angang?" — "Ich glaub', daß Ihr mein allerbester Angang seid, den ich je auf meines jungen Lebens Reise sand!" "Bangt Euch nicht dabei um den Ausgang?" neckte Basina.

## Achtes Kapitel.

Einstweilen hatte Chrobielbis, wie fie Sigvalt an ihrer Seite fah, bas ichwarze fpanische Rößlein mit einem leichten Gertenichlag raich vorangetrieben: wie ihr Schatte folgte ihr ber Jungling. "Ich hatte Euch gebeten," fprach fie, "nicht so viel neben mir zu reiten. - Es ift - wegen ber andern. Es find boch noch über ein Dugend Madchen." - "Was liegt an ben andern, an ber gangen Welt, wenn bu mich nur an beiner Seite bulben willft! Bunich, beine buld ift alles! - " Ein warmer, erfreuter Blid aus ben buntlen Augen traf ihn. "Uh," rief fie, fich hoch im Sattel aufrichtend und noch rascher bahinjagend, "das ist was anderes als Litaneien plappern in dumpfer Weihrauchluft. Wie ber Wind mir um die Schläfe ftreicht! Wie bas die Bruft weitet und die Geele!" - "D jest an beiner Seite, herrliche Ronigin, in ben Feind jagen, in Die starrenden Speere! Und nach freudigem Rampf ein heißer, ein feliger Sieg - ober ein rascher Tob." -"Freut es Cuch nicht, ju leben?" Gine raich fertige Untwort fing ber Jungling gerabe noch auf. "Jest, beute," iprach er bann gefagter, "ift's viel feliger auf Erben leben, als im himmel. Aber - auf Leng folgt Winter. Wer weiß, wie balb wir Abschied nehmen muffen am Sofe gu Baris. Wie felig waren biefe Tage! Welch glücklicher Bufall, bag uns ber Berr Bater, Sigfrib ber hohe Berr, aus bem fernen Breisgau mit ben Ditergaben an Ronig Guntdramn gefandt hatte, noch bevor Ihr ankamt! Und welch Glud, daß ber gute herr vor Euch bavonlief und fich verbarg! Und bag ber Domefticus und bie beiben Bifchofe gerade uns ausertoren, Guch nach Paris zu begleiten zu Ronig Chilbibert, Guerm Better! Doch werbet

Ihr in seinem Glanz uns arme Herzogssöhne gar nicht mehr sehen. König Chilbibert ist . . — "Achtzehn Jahre. Ein Junge!" sagte Chrodieldis stolz. "Ich bin drei Jahre älter."

Sigvalts Augen leuchteten auf. "Aber hütet Guch, vielschöne Ronigin. Un diesem Bof geht es nicht fo ehrlich, fo ungeschlacht gutmutig zu wie in Orleans. Richt umfonft erreicht Ihr von Chilbibert irgend etwas." Chrodieldis lachte: "Arme meggelaufene Nonnlein haben fein Gelb, bas weiß man." Sigvalt feufste. Er lentte ab. "Wie ift es Euch nur gelungen, ebenfo bem heiligen Martinus wie ber heiligen Rabegundis zu entwischen?" - "Ginundvierzig Mädchen werben boch zulett mit einem alten Bischof fertig werben? Gine Beit lang war's ja gang gut, bag er uns pflegte, ber madere Gregorius und fein bider Dobo. Denn wir - bas heißt viele von uns, ich nicht! - waren boch recht erschöpft nach bem Gillauf von vielen, vielen Meilen. Und die Wege, bas Wetter im Mars waren - ben anbern. mir nicht! - gar zu schlecht und rauh. Als aber ber heitere Aprilwind und die Aprilfonne die naffen Stragen getrochnet hatten, als es braußen in ber Welt viel ichoner war - bas heißt: fo ahnten wir! - benn in bem Bifchofs. haufe zu Tours, und als wir mertten, daß die liftige Gutmutigfeit Gregors uns nur immer hinhielt, gar nicht und in die Welt hinaus und zu ben Ronigen, unferen Gesippen, laffen wollte, ba rig mir bie Gebulb. Er bilbete fich ein, burch unabläffiges Wieberholen feiner Bufpredigten und Borlefen bes Stiftungsbriefes ber heiligen Radegundis mich umzustimmen, zur Unterwerfung zu bewegen! Er fennt Chrodieldis schlecht, die Tochter Chariberts! - Da ftiegen wir in buntler Nacht im Garten eine auf ber andern Schulter und fo immer hubich über die Mauer: bie lette, die lange Frida, zogen wir herauf! Das Bifchofshaus fteht außer ber Stadtumwallung: fo waren wir nun frei. Auf ber Beerstraße nach Orleans hatte man uns bald eingeholt: wir teilten uns baber in fleine Säuflein und an vorbestimmtem Ort, weit hinter Tours erft, trafen wir wieber zusammen. Zwar" - und hier verfinsterte sornige Trauer ihr Antlit - "lange, lange nicht mehr alle! Gar viele, viele von ben Mabchen ergriffen bie erfte Gelegenheit, ba fie nicht mehr unter meines Auges Berrichgewalt fich fühlten, zu ihren Eltern ober zu Freunben. Bermandten in ber Rahe zu eilen, vergeffend bas Wort der Treue, das eidliche Wort, mit welchem fie alle vierzig fich mir verpflichtet hatten, bei mir auszuharren und biefen Sandel nicht ichmählich im Sande verlaufen gu laffen, fondern unfer gutes Recht durchzutämpfen bis an bas Enbe, muß es fein: - bis in ben Tob." - "D Rönigin!" - "Das mußt bu nachfühlen fonnen, Berzogsfohn! Ober bu bift nicht ber. - ber mir Bertrauen erweckte. chen. - halbe Monnen - bie folches begonnen, gegen bie Sitte, muffen es burchtampfen für ihre Chre: fonft ift es - gemein. Und por Gemeinem efelt meiner Geele." Gie hob bas hohe Saupt: ihre Augen leuchteten: fie mar fehr schön in biefer Erregung. Entzückt labte fich an ihrem Unblick ber Mungling. "Biele, viele find von mir abgefallen, ben Spott, die üble Rachrebe ber Menichen, ben Rorn, auch wohl ben Gram ber Eltern icheuend. Ich will nicht mit ihnen rechten! Sind schwache Kinder. Aber in bas Rlofter ift boch feine gurudgefehrt," fuhr fie freudiger "Conftantina, bie Sanfte, hab' ich zu heiligem fort. Amed auf ihren Bunfch beurlaubt und ihr Julia, bes Bolthard Tochter, beigegeben. Die Reclaufa - ich verftehe fie nicht recht - ift zwar zurud nach Poitiers, aber, beteuerte fie, nicht ins Rlofter: fonbern ins Afpl: in Die Bafilita bes heiligen Bilaring. Gehr beffurzt mar ich.

als ich, in Orleans eintreffend, ben guten Dheim nicht fand - feinen Berfted hat er noch nicht verraten! - ber raich mir zu meinem Recht verholfen hatte. Denn ie länger - ich fühl' es wohl! - wir jungen Mädchen fo in ber Welt umber irrfahren, befto übler wird bie Sache. Ich beschloß baber sofort, nach Paris aufzubrechen, wo Better Childibert aus Det gur Beit verweilt. 3ch hoffe nun alles von ihm." - "Bofft nicht zu viel. Ihr fagtet felbst: er ift noch ein Knabe . . . - " - "Aber fein Sof! Seine Rate -" - "Ihr habt einen großen Fehler an Euch für biefen Sof: Ihr feid zu ichon. Das wird Guch schaden." — "Das versteh' ich nicht. Ich führe meine Sache burch bis an bas Enbe. Schmach überleb' ich nicht. Und Beugung ware Schmach." - "D Chrodielbis! Faft freu' ich mich, buntel Bewölt gegen Guch aufsteigen gu feben. Und viele, viele Feinde, die Euch bedroben." -"Warum freut Euch bas?" - "Warum? Fühlt Ihr's benn nicht? Ich will Guer Schild fein! Rein Streich erreicht Euch, ber nicht mich zuerft burchbohrt." Chrobielbis bielt ben Rappen und fah ihrem Begleiter fest in bie Augen: "Das war ein Manneswort, Berr Sigisvalt aus Alamannenland. Ich bante Guch bafur. Ihr feib von meiner Art, ich fühl's. Doch nein," fuhr fie errötend fort, das erglühende Untlit tief gegen die Dahne bes Roffes beugend, und holdfelige Weichheit verschönte jett die fonft fo ftolgen, ftrengen Buge. "Das war in Soffart geredet. Ihr feid ein junger Beld: hoch rühmten ber Domesticus und ber Bajuvare Guren Sieg über bie Slavenen: ich bin ein Madchen nur. Bergeiht! Ich will mich niemals wieder Guch vergleichen. - - Ift ber Gilbergürtel bort die Seine? Und jene hohen Turme ... -?" - "Es find die Turme von Paris: hinter jenen Thoren wird die Enticheidung Eures, meines Schicfials fallen. - "

# Neuntes Kapitel.

Nahe bei Tours, in dem lieblichen Gelande ber Loire, lag, in Buiden und Garten verstedt, eine ichone romische Billa, von Geschlecht zu Geschlecht feit Sahrhunderten vererbt in der reichen Senatorenfamilie der Gratiani. Un bem Abend des gleichen Tages, da die jungen Königinnen Baris erreichten, eraof die Frühlingssonne im Scheiben ihren roten und golbenen Glang burch ben breiten, von Platanen umfäumten Mittelmeg bes wohlgepflegten Sauptgartens, der das von Marmorfäulen getragene Wohngebäude umheate. Einige Stufen führten von bem Barten empor su bem Ginaang, an beffen Mittelfaulen ein gelber Borhang segelartig ausgespannt war, die Sonnenstrahlen aufzufangen über einem Rrankenlager, bas hier auf ber oberften Stufe forgfam, pfleglich und foftbar aufgerichtet mar. Auf ben weichen Riffen, mit feidenen Bullen bebedt, lag ein blaffer Jüngling, beffen reiches ichwarzes Belod bie bleiche Gesichtsfarbe noch greller hervortreten ließ; ju feinen Füßen faß eine alte Frau in dem murbevollen Gemand römischer Matronen; fie hatte bas Antlit auf die Decken gepreßt; ihre Thränen flossen reichlich; aber ber Kranke wußte es nicht: er schlief.

Alles umher war ganz still und friedlich, wie feierlich, unter dem Glanz der sinkenden Sonne; nur leise scholl vom Wipfel einer Platane serne her der Amsel melodisches Abendlied; die Mücken tanzten in den letzten Sonnensstrahlen; eintönig, leise goß der Brunnen in dem Marmorsutrium der Villa.

Es war wunderschön ringsumher: Reichtum, Geschmad, edler Kunstsinn hatten all' dies Besitztum seit Jahrhunderten geschaffen, gemehrt, gepflegt, geschmüdt.

Und ber junge Erbe all' dieser Schönheit und Herrlichkeit, ba lag er, schwer atmend, manchmal jah auf-

gudend, in fiebernder Betäubung.

"Mutter," rief er nun und fchlug bie großen, runden, schwarzen Augen auf, die tief eingefunten lagen, aber ein feltsam Feuer fprühten, "jest ift fie aber ba." Die alte Frau richtete fich auf, Die Spuren ber Thranen mit gitternber Sand hinwegzutilgen trachtend: fie ichuttelte leife bas Saupt. "Du haft wieder geweint, Mütterlein! Wie unnut qnälft bu bich boch! Ich fagte bir ichon oft: mir fehlt nichts als - fie. Sie wird tommen: - fie muß tommen. Dann fpring ich auf - und aller Schmerz ift - fort!" - Er brudte achgend beibe Sande auf die linke Bruft: wie waren biefe Sande fo abgemagert, fo burchscheinend! "Mein Cohn, nimm, o nimm ben Trant, ben bir ber gute Jube, ber weise Jaffa, verordnet hat. Und felbit gemischt. Da . . . — " Ungebuldig ftieß er bie Schale von sich. "Conftantina heilt mich: - fein Trank ber Belt! Gie mare langft gefommen, hattet ihr von meinem Leiben ihr gemelbet." - "Es ift geschehen. Aber -" - "Dann ware fie ichon hier. Rlofter? Abtiffin? Sie liebt mich, fag' ich bir. Beigerte wirklich bie Oberin - auch zu folchem 3wed! - ihr Urlaub, - nicht Mauern, nicht Riegel hielten fie fern von mir. Allein - es hilft euch nichts, bag ihr's meiner fugen Beiligen verbergen wollt. Gie weiß es boch! Den Beiligen zeigt Chriftus auch bas Ferne, bas Berborgene. Seute Racht fah ich fie: - traurig und boch unsagbar troftlieblich fah fie aus. Gie mintte mir und fprach : "Ich weiß, Gratianus, bu fannft ber Schmerzen nicht genesen, bevor ich bir die Sand aufs Berg gelegt. Giebe, ich tomme!" Und hier. ben Blatanengang schwebte fie beran: auf weißen Flügeln - ober auf ben Strahlen ber finkenden Sonne? 3ch weiß nicht! Lautlos war sie auf einmal da! Hier, zu meinen Häupten stand sie, unter dem Vorhang, und legte mir die kühle Hand aufs Herz. O that das wohl. Und sie kommt, ich sühl's — . . . " Er schwieg, erschöpft. Er schloß die Augen.

Die Mutter ließ nun wieder den Thränen freien Lauf. Doch der Schmerz drohte, sie zu lautem Schluchzen fortzureißen; geräuschlos stand sie auf: noch einen Blick auf die sestgeschlossenen Augen des Kranken — sie verschwand im Hause. — Sie wollte sich ausweinen, ausbeten im Oratorium vor dem geweihten Kreuz, das dereinst ein Vilger mitgebracht von dem Grade der Apostelsürsten.

Die Sonne sank tiefer; leifer sang die Amfel; ber Brunnen schien lauter, stärker zu gießen; ein sanstes Lispeln ging durch die breiten Blätter ber Platanen. — —

Geräuschlos öffnete sich ba zwischen ber Floras und ber Pomonastatue bes Garteneingangs das stolze vergoldete Gitterthor; in mächtigen Säten sprang aus dem Tagussgang zur Seite ein gewaltiger braungelber molossischer Hund herzu, dem Eindringling zu wehren: aber plöglich kauerte er, schweiswedelnd, nieder: eine schlanke, weiße Gestalt legte die linke Hand ihm auf das breite Haupt, mit erhobenem rechten Beigesinger Stille gedietend; und so glitten nun beide unhördar den Mittelweg hinan, die weiße Jungfrau, die Hand ruhend auf des treuen Tieres Haupt, das langsam, traurig, jeden ihrer Schritte begleitete; nur einmal sah der Hund zurück: eine ganz schwarze Mädchengestalt solgte, unhördar wie ihr Schatte, der Weißen: ein Wink der Führerin genügte, auch der Begleiterin bei dem Hunde Friede zu erwirken.

So waren sie zu britt die Stufen hinaufgelangt. Der hund legte sich zu Füßen des Lagers, die weiße Jungsfrau trat an des Kranken Haupt zu seiner Linken: hinter

ihr, vom Schatten des Vorhangs verdeckt, stand die dunkle Gestalt. Unsäglich traurig sah die lichte Jungfrau auf den Jüngling herad. — Nun trat — ihr Gebet war beendet, ihr Schluchzen gehemmt — die Mutter aus dem Innern des Hauses wieder auf die Schwelle. Tonlos, wie vor einer Erscheinung blied sie stehen. Da schlug der Sohn die dunkeln Augen auf, griff, ohne sich umzusehen, nach der Hand der weißen Jungfrau und sprach: "Siehst du, Mutter? da ist sie. Ich hab' es wohl gewußt. Nun din ich genesen." Erst jeht richtete er die Augen zu dem Mädchen auf: ein selig Lächeln zog um seinen Mund.

"Constantina, Engelfind!" rief bie Alte. "Wie ward es möglich . . . —?" — "Durch bie Liebe, Mutter," erwiderte die Jungfrau mit heller, aber ftarter Stimme. "Mis - por vielen Wochen - beine Melbung fam und beine Bitte, weigerte Die Frau Abtissin jeden Urlaub. Ich bat, ich flehte, ich weinte fehr, - umsonst. Umsonst schrieb mein Bater, er verlange, bag man mich an meines Berlobten Krantenlager entlaffe. Gie blieb ftarr. erachtete ich es nicht für Sunde, als eine Angahl ber Benoffinnen - aus fehr gerechten Grunden - bas Rlofter heimlich verließ, fie zu begleiten, nur, um hierher zu eilen. Die Führerin der Flucht, der wir alle uns eidlich vervflichtet, erlaubte mir's, - hier bin ich." - "Aber" ber Rrante fuhr jah empor, richtete fich gewaltsam auf, warf ben ichwarzumlodten Ropf zur Seite - .. aber nicht allein! Bon biefer Schwarzen ba - mich ichauert's falt! fie fteht mir in ber Conne - bon biefer traumt' ich nicht!" - "Dant' ihr, Gratianus, es ift Julia, meine edle Freundin. Gie, fie allein erbot fich, mir hierher gu folgen, obgleich fie felbft recht frant. Gie ift die treueste von allen." Die Begleiterin, ben ichwarzen Schleier bicht um Saupt und Schultern giebend, verschwand leife hinter

ben Säulen. "Sie hat mich erschreckt. Mich fröstelt. Constantina, beine Hand. Hierher — so! Dicht ans Herz. Der Schmerz läßt nach — er ist fort. Fort! Zum erstenmal! Nach Monaten. Siehst du, Mutter? Wer hatte recht? Nun ist bein Sohn — genesen." Er schloß, sehr mübe, die Augen.

So sah er nicht, wie die arme alte Frau, die hande über der Stirne ringend, zu seinen Füßen niedersank, neben den treuen hund. Berzweislungsvoll sah sie auf zu Constantina, ihr Mund öffnete sich zu wildem Weheschrei. Aber die Jungfrau, hoch aufgerichtet, hielt ihr, während sie die Linke auf des Geliebten herz drückte, warnend, mahnend die offene Rechte entgegen: zwei große Thränen liefen langsam, langsam über des Mädchens ernste, seste Büge.

#### Behntes Kapitel.

Und an demselben Abend, da die Königinnen Paris erreichten, waren Castula die Klausnerin und ein paar der Mädchen schon wieder in Poitiers, im Aspl des heiligen Hilarius. Castula hatte Chrodieldis zwar darin die Wahrsheit gesagt, daß sie sich dorthin begeben wolle mit so vielen Genossinnen als ihr folgen würden. Aber nicht hatte sie der Fürstin andertraut, was sie von jenem Aspl aus weiter ins Werk setzen wollte. Nur sehr wenige solgten ihr, und diese aus ganz besonderen Gründen.

Die erste, die Castula für den Gedanken des ruhigen Abwartens gewonnen hatte, war die arme Ulsia von Passau.

Urm war "bas bide Kind" zu nennen, nicht wegen Mangels an weltlichem Gut ober an leiblicher Gebeihlichkeit — im Gegenteil: Ulfia hatte bes ersteren genug und bes letzteren sast zu viel: — sondern weil es unaushörlich die Lielscheibe der Nedereien aller Genossinnen war vermöge unbeschreiblichen Schlasbedars. Sie war immer so surchtbar müde, die kurzgewachsene, vollblütige Kleine! Kaum der Kindheit entknospt, hatte sie noch ganz Kindergewohnheiten; und die Anstrengung, die es sie gekostet hatte, sich sortab als Jungfrau zu begreisen und zu benehmen, lag ihr noch schwer in allen ihren nudelrundlichen, rosa behauchten Gliedern. Nicht mit Unrecht hatte die muntere Allberahta, das schöne Haupt in den üppigen Nacken wersend, gemeint, wenn man sie schon "Rotundula" schelte, müsse man die Kassauerin "die Kugel" nennen.

Sie ichlief immer. Die Abtiffin mußte Monat für Monat die Strafmachstunden, Salbe-, Biertel-, Achtelftunden fallen laffen, die bas ungludliche Bajuvarentind verwirkt hatte, weil es zu fpat fam zur Bora, zu fpat zur Matutina, jur Deffe, jum Frühftud, jur Morgenarbeit, jum hauptmahl, ja auch zum Nachmittagsschlaf: - benn fie war, ben letten Biffen im Munbe, regelmäßig ichon an ber Tafel eingeschlafen und tonnte weber burch Buruf noch burch Butbertas Rippenftöße noch burch Bafinas Rigelversuche mit ihres eigenen Saarzopfs Spigen unter ber Rafe zum Ermachen aufgeschmeichelt werben, wann es auffteben bieg, bas Nachtischgebet zu fprechen. Beim Abendeffen fant fie mit bem ftumpfen Näslein oft vornüber in die gemeinsame klösterliche Abendmilch; und in ihre Belle und in ihr Bett gelangte fie ohnehin nie anders als im Salbichlaf mantend, geführt bon gutmutigen Freundinnen, an benen es ihr bei ihrer großen Bergensqute und - fofern fie nicht gerade ichlief - liebenswürdigen Frohlichkeit nie fehlte.

Einmal hatte fie ben ersten Preis im Golbstiden erhalten, Bafina ben zweiten (Chrobielbis war auf Baffer und Brot gefett worben, weil fie ben toftbaren Stoff über bie Scheibe für ihre Langenwürfe gespannt hatte). Beibe burften fich ihren Lohn erbitten: Bafina bat, fie fo lange im Rloftergarten Ririchen von ben Baumen pfluden und effen zu laffen, - mit ber fonft ftreng verponten Aufbeigung ber Rerne, - bis fie genug haben werbe: bies Biel ward fpat, aber boch erreicht; ber Garten war noch nicht gang leer: aber alle Sperlinge zogen laut icheltend babon. Ulfia hatte gebeten, fie einmal im Leben ausichlafen zu laffen. Doch fie tam um ihren Lohn! Rachbem fie achtundzwanzig Stunden ohne Unterbrechung geichlafen, wedte fie die Abtiffin angfterfüllt: "Aber doch auch nicht die Augen laffen fie einen Menschen zumachen in Diefem Baufe," brummte fie, legte fich auf Die andere Seite und - ichlief fort.

Da maren benn bem Grafenfind von Baffau bie letten Abenteuer wenig erwünscht gewesen. So fand Caftula gunftig Gebor, als fie gleich nach ber Flucht von Tours sich an die Bajuvarin mandte. An einer langen Latte, bie fie aus einem Weinberg geriffen, fcmang fie fich über ben Graben ber Beerstraße und ging auf einen Saufen frisch geschnittenen Frühheues zu, auf welchem sich Ulfia hingestredt hatte, während die anderen aus ben mitgeflüchteten letten Gaben bes guten Dobo ein haftig Frühftud bereiteten und einnahmen.

Die Rlausnerin mar eine mittelgroße Beftalt; ihr starkes braunes Saar zeigte nur hier und ba burchlaufende weißgraue Streifen, die duntle Farbe bes Gefichts, Die feurig unter ftarfen Brauen hervorbligenden schwarzen Mugen bezeugten ihre subgallische Bertunft; ber Mund, jett herb und tropig aufgeworfen, mußte früher fehr reizvoll gemefen fein und die gange Erscheinung trug die Spuren ehemaliger hervorragender Schönheit: bas immer noch anziehende Gesicht war nur zerriffen und entstellt burch

feltjame, unregelmäßige Narben.

Sie ftand lange betrachtend vor ber Schläferin, beren tiefe volle Atemguge fo gleichmäßig ben jungen Bufen hoben und fenkten. Das rofige Gesicht blühte in Unschuld und Gefundheit: ein fleiner blauer Schmetterling mit vielen Augelein auf ben Unterflügeln, ber gern an allerlei Sugem nafcht, war lang bin und hergeflogen über ihrer Stirn: er ließ fich nun am Unfat ber Baare nieber und jog ben Duft biefes jungen Lebens ein. Rührung ober Mitleid - mit fich felbft ober mit bem holben Rinde? - ober Wehmut lag in ben Bugen ber Reclaufa. Endlich beugte fie fich - ber Falter flog bavon - und fprach laut, gang nabe ber Schlummernben zierlichem Dhr: "Bergulfia, ichläfft bu?" - "Bum erstenmal feit vielen, vielen Wochen!" - "Lagft bu gut?" - "Sehr gut." Und bas rofige Geficht fant ichon wieder auf ben weichen, nadten Urm. Aber Caftula träufte ihr aus ihrem Rurbistrug einen Tropfen falten Baffers in ben Bufen und rief ihr ins Dhr: "Sollft noch beffer liegen: - auf bem Beuboben bes Bischofshofes ju Poitiers, wenn bu mit mir umkehrst! Willst du?" — "Kann nicht." — "Warum nicht?" — "Chrodieldis — versprochen! — Gute — Nacht!" Aber Die Rlausnerin zupfte fie am Dhrlappchen: "Chrodieldis hat's erlaubt." — "Aber wie? — Bu Fuß? - Bin zu mube." - "Bu Gfel." - "Bu Efel! Das ware was! Die gehn gleichmäßig!" - "Wie eine Schlafwiege. Und ich gelobe bir: bu follft schlafen, schlafen bis alle Könige und alle Bifchofe und die Abtiffin und Chrodieldis einig find." "Das wird lange! Ich folge bir!" hauchte fie noch und fant aufs Beu gurud. "Gin Grafenfind, auch im Schlaf, ift immer etwas wert," raunte Die Rlausnerin. "Der werben fie nicht viel thun. -

Mun zu ber Bergogstochter." - Und fie humpelte - benn . ber eine Jug lahmte ihr ein wenig - über die Beerstraße zurud und einen kleinen Sügel hinan, auf bem, hochaufgerichtet, ftand Anstrudis, bes Bergogs Siggo ftolges Rind; fie lehnte ben Ruden an einen Baum und fpahte icharf nach Westen; unwirsch zupfte sie an ben Flechten ihres braunen Saares, die fie nach vorn über die Bruft geworfen hatte. "Was thust bu hier, o herrin?" — "Du meinst wohl Chrodieldis. Sie ist hier Herrin: - wie allerwarts." - "Was thust bu hier?" - "Ich stehe Wache: ich fpahe, ob wir verfolgt werden, von Tours her." -"Freiwillig?" - "Auf ihr Geheiß." - "Ha, es behagt ihr wohl, Berzogstöchter umber befehlen, auf Bache ichiden zu können." - "Gie versteht zu befehlen, bas muß man ihr laffen." - "Ift nicht schwer, findet man fogar Siggos, bes Langobardenbesiegers Rind, bereit, zu gehorchen. Dach ein Ende! Beh mit mir nach Poitiers . . . " - "In bas Rlofter? Niemals!" - "Gegen bas Rlofter!" Unstrubis horchte hoch auf. "Laß ber Hochfärtigen ben billigen Ruhm, von Ort zu Ort beimlich zu entwischen. Ich gebe nach Poitiers. bas Rlofter zu fturmen. Du ftaunft? Entichloffene Männer fteben bereit, mir zu helfen. uns führen? Willft bu vollenden mit ber Fauft, mas jene erbitten will?"

"Gern! Wie gern! Aber mein Cib . . . — " — "Sie läßt jede ziehen, die will: — und dich am liebsten, die ihr an Rang, an Ansehen nächste." — "Ich gehe mit! Komm, ohne Abschied von — ihr." — "Recht! Ich hole dich hier ab. Noch ein paar andere bring' ich mit."

Und sie schlich wieder hinab auf die staubige Straße; da faß am Rande des Grabens, unter hochausgeschossenem Unkraut, Richauda, des reichen Thesaurarius Charigisel hübsche, viel verwöhnte, verzärtelte Tochter und flickte mit

langen Stichen, weit ausziehend, mit grauem Bindfaben ben Saum eines wenig klösterlichen Mantels, ber, von köstlich gewebtem Stoff, einst veilchenblau von Farbe und reich gestickt gewesen war: allein von Regen und Schnee jener ersten Märznacht hatten Farbe, Gewebe, Stickerei kläglich gelitten.

Castula seste sich zu ihr in den Graben, zog eine Schere aus dem Gürtel und half ihr. "Risch — rasch! Fort damit. Lauter Festen! Schade drum! Welch herrsliches Zeug! Das ist nicht hier im Frankenreich gewebt worden!" "Dank für die Hilfe!" seufzte Richauda. "Daskommt aus Byzantion. Mein herr Bater hat dort, als Gesandter unser Könige, vom Kaiser kostdare Ehrengesichenke erhalten. Das ist ein sholosericon himation«, ein aanz seidener Mantel."

"D heilige Rabegundis," feufzte Caftula. "Dag ein Ebelfind wie Ihr hier, an bem Graben auf ber Beerftrage, an folden Brachtgewanden flidt! - Und feht nur, wie Eure Saare staubig find! Schaut einmal hierher, schone herrin!" - "Ginen Spiegel? Gi Caftula! Go eitel?" Die Rlausnerin, die heute noch viel schöner war als bas eitle junge Rind, lachelte: "Nur für Guch hab' ich bas Spiegelein beigestedt. Behaltet es nur. Gott, o Gott! Wenn ich bente, wie viele Truben voll folch' foftlicher Rleiber Ihr im Rlofter liegen habt, die Guch ber Berr Bater ichidte. Und Ihr burftet fie nicht tragen! Barum? Weil dann vollends Leuba, die Abtissin- Nichte . . . - " "Abtissin-Richte, bas ift aut!" lachte Richauba. - "Richt mehr anzuschauen war neben Guch. Und all biefe Truben, - fie verbrennen bemnächst. Dber andere teilen fich barein." "Wie bas?" rief bie Rleine erschroden und iprang auf. "D Gott! Meine Schmudfachen! Richt wieber jobald geht mein Bater nach Bngang. Warum foll ich

sie verlieren?" — "Weil Anstrudis und tapfere Männer bas Moster stürmen! Geht mit und rettet, was Ihr könnt von Eurem Eigen."

#### Elftes Kapitel.

Ohne die Antwort abzuwarten, eiste sie, so rasch die Füße sie trugen, quer in die blumige Wiese hinein. Hier saß, an eines klaren Bächleins Rand, die blonde Genoveva, das Haupt träumerisch an einen moosumwachsenen alten Markstein gelehnt. Sie zerpstückte bald Sternblumen, deren Weissaugung befragend, bald flocht sie weiter an einem halbsertigen Kränzlein, das sie aus den bunt und üppig hier sprießenden Frühlingsblumen zu winden angesangen hatte. Sie summte dazu, träumerisch, gedankenvoll, ein Liedchen:

"Weit vom Weibe —
Richt müht es den Mann!
Rach andern äugt er, der Arge.
Aber des armen
Mädchens Gemüt, —
Ferne vom Freunde
Sehnsucht sehrt es und Sorge! —
Blumen und Blätter,
Kleine Kränze,
Will ich den Wogen
Bertrauen und Träume der Trauer!
Führt sie zum Freunde,
Ihr willigen Wellen,
Und sagt ihm, wie selig . . . — "

"Du bift es, Caftula? Was bringst bu mir?" "Beffern Rat, als biesen Kranz in ben Bach zu werfen!

Bringt ihn bem Freund - mit eigenen Sanben." -"D weh! Du haft gelauscht -!" - "Beute, hier war nichts Besonderes zu erlauschen, Täubchen. Aber im Rloftergarten, in ber Wertzeughütte . . . - " - "Beilige Genoveva!" - "Ohne Sorge! Die Klausnerin mar auch einmal jung. - Berr Frontinus, bes Senators Sohn zu Poitiersift ein bilbiconer Berr! Und weber bes Januarius Schnee zur Mitternacht noch bes Juli Connenbrand um Mittag tonnten ihn fernhalten von ber Beughütte! Run war er verreift, monbelang. Aber er ift gurud - feit acht Tagen." - "Woher weißt bu . . . -?" - "Gein Freigelaffener ift ein Freund eines meiner Freunde im Roster . . . - " - "Du? - Du, die Reclausa, die seit Jahren ihre Belle nicht verließ vor lauter Frommigfeit, vor lauter . . . - " - "Sagt es nur: vor lauter Reuebuße für eine frühere Flucht! Ja, die arme verachtete Reclausa hat boch Freunde im Rlofter! Und sein Freis gelaffener ertundete bon meinem Freunde, wohin Ihr geflüchtet. Und tam, im Auftrag feines Batrons, auf Gurer Spur, nach Tours ju ben Monchen. Und warf mir bies Brieflein für Ench über bie Mauer: hier, es fieht recht gärtlich aus, bas Bachstäfelchen." Selig las bas blonbe Rind: "D fomm gurud - mich verzehrt bas Berlangen." Sie errotete bis an die Stirn, barg bas fuße Bebeimnis im Bufen und lächelte: "Gut, bag bu nicht lefen tannft." Caftula lächelte gutmutig: "Ja, es ift immer gut, wenn man bumm ift: - gut fur bie anbern." - "Dente nur: er schreibt, ich folle zurudtommen . . . - " - "Ah, bas hätt' ich nie erraten! - Go fommt gurud." - "Unmoalich." - "Sehr leicht. Ich gehe heute noch mit brei Ebelfräulein -: Chrobielbis hat's erlaubt." - "Im Alofter werden fie jest icharf Wache halten." - "Richt ins Rlofter follt Ihr! In Die Stadt, ju ihm, bicht neben

fein Saus, in die Bafilita!" - "D fuge Wonne, die mich burchriefelt! Ich will's noch überlegen, aber ich fann faum anbers. Er ruft: - Caftula, wie bant' ich bir." - "Sabt mir nichts zu banten. Geht, andre - bie führ' ich gern, an ihren ftolgen Rafen fie gangelnb, ohne baß fie's merten, zu meinen Bielen. Aber bu, - bu thuft mir weh und wohl zugleich im Bergen! Schau, Genoveba, ich war auch einmal wie bu: gut und rein und blind vertrauend, bis . . . -! Doch bas ift nichts für bich! -Dich aber täusch' ich nicht. Denn bu gleichst ihr. ber Urmen, bie um frembe, - weh, um meine - Schulb! gelitten hat: ber Gugen gleichft bu, ber Unschulbigen, bie fie gertreten haben. Du ftaunft? Ja boch: ich habe eine But gegen bas Rlofter und gegen bie Ubtiffin und gegen - ha," lachte fie, "fatt gegen alles, was geiftlich ift ober vornehm, gegen bieje gange Beuchelei und Gunbe und Gewalt, die man zusammen Rirche und Reich der Franken nennt. Ah, bas ift all' ein ungeheuerer, von Schäten vollgestopfter Scheiterhaufe: - barauf liegt gebahrt bie tote Treue. Bei, welche Sand barf bie erfte fein, Die zündend die Facel barein wirft? - Was ich will? Rur ber Abtiffin Gine Frage vorlegen: - aber fo. baß fie antworten muß, nicht wieder ihre Bolfshunde rufen fann gegen mich. Du schüttelft bie blonben, bie golbnen Ringelein, holbes Rind? Du meinft, die Rlausnerin ift mahnfinnig? Mag fein! Dir aber thut fie nichts zuleibe. Du barfit mir trauen!" - Und wieder ohne Untwort abzuwarten, lief fie fort; fie war biesmal ber Enticheibung noch ficherer als bei ben anbern.

Und mit ben vier Genossinnen war Castula zurudgewandert nach Poitiers. Sie hatte in ber Nahe ber Basilika bes heiligen Hilarius, in einer Seitengasse versteckt, abgewartet, bis am frühen Morgen das Gitter des Nebenshauses, des Oratoriums, geöffnet ward, die Frommen zu den Horen zuzulassen: und sosort hatten die Fünf mit dem Ruf "Aspl! Aspl! High! Hilf, Sankt Hilarius!" sich über die Schwelle hinein in das Innere der Kirche gestüchtet. Gerade dieser Teil des Gebäudes war für die Asplsuchenden bestimmt: deren Zahl war das ganze Jahr hindurch nicht klein, wenn sie auch niemals die Menge der Schützlinge erreichte, die Sankt Martin zu Tours, der größte Heilige des Frankenreichs, unter seinem Frieden barg.

Deshalb hatte man hier, wie in den meisten stark als Freistätten gebrauchten und mißbrauchten Kirchen, eine besondere Abteilung den Flüchtlingen angewiesen: Aspl gewährte freilich jeder Raum innerhalb der geweihten Umstriedung. So ward die Berwendung des übrigen Baues jür die Kirchenzwecke nicht beeinträchtigt durch das Leben der Schützlinge in dem Oratorium und deren häusige Bershandlungen mit den Abgesandten der Staatsgewalt; um dieser sehr nötigen Borsicht willen hatte man den den weiblichen und den den männlichen Schützlingen zugeteilten Raum durch eine dicke und hohe Zwischenmauer geschieden.

Der den Frauen gewährte Raum war leer, so schien es. Berschücktert, unbehaglich sahen sich die Ebelfräulein in dem halbdunkeln, kahlen, schmalen Biered um: ein Kreuz, ein verblaßtes Mosaik: die Lämmer, die der gute Hirt schiend um sich schart, darstellend, ein Betschemel, ein paar Decken auf den Steinstusen, die als Lagerstätte dienten, das war alles; ein Krug Wasser und ein paar Brote waren frisch hineingetragen worden von einer unstreien Magd der Kirche, die, mit einem verwunderten Blick auf so vornehmen Besuch, auf so seine Gestalten, schweigend wieder ging.

Caftula burchmufterte ben Raum; fie maß vor allem fünf Schritte vom Eingangsgitter ab, bie 3mifchenmauer entlang, nach hinten, machte ploblich Salt und flopfte mit ber geballten Fauft an bie Mauer: Mörtelbewurf brodelte ab: - es flang wie Bolg. Gie nidte und ichritt weiter in die finftere hinterfte Ede, budte fich und hob ein grobes Segeltuch auf, unter bem ein brobenbes Brummen bervorbrang: "Dacht' ich's boch! - Wieber hier, Strugga?" Da richtete fich unter ber Dede ein gewaltig Beib auf: braunrote Saare ftrich fie fich aus bem breiten Geficht: "Du bift's? Die Arleferin? Run wird's luftiger!" rief fie aus rauber Reble. - Weindunft ging von ihrem Atem aus. "Wer ift bas, o all' ihr Beiligen?" rief Genoveva erichroden und flüchtete hinter Unstrudis, mahrend Richauda bis an die Thure gurudwich. - Nur Ulfia blieb pon bem Ginbrud verschont: fie lag auf ber unterften Stufe und ichlief fanft.

"Das ist eine — Freundin von mir! Struzza, aus dem Bajuvarenland hierher verschlagen, das heißt: Herrn Truchtigisel zu Soissons entlausen und seiner gestrengen Ehefrau. Auch eine Klausnerin, — aber eine wisde." — "D," slüsterte Genoveva, hinter Anstrudis scheu hervorslugend, "die in den Steinbrüchen hauset, draußen vor der Stadt?" — "Was hast du da für seine Püppchen mitzgebracht?" grinste, wenig freundlich, die Rothaarige. "Sie soll manchmal einen Dämon haben, ist das wahr?" fragte Richauda. "Oder der Dämon mich," lachte das Weib. "Sie ist gar so groß," meinte surchtsam selbst Anstrudis. "Und sie frißt kleine Kinder," fügte die Vorgestellte bei, die Furcht und den Abschen der Mädchen bemerkend.

"Sie beißt nicht!" beruhigte Castula. "Wenn sie nüchtern ist," grinste die Riefin. — "Was hat dich diesmal hergeführt?" — "Bah, eine geringe Sache! Nicht iebe heilige Rlausnerin hat einen Rlofterkeller neben ihrer Zelle." - "Still! Schweige boch!" - "Go hab' ich benn eine Amphora Rhonewein gestohlen. Und ben Sund von einem Sehler, ber mir heimlich bie Salfte weggesoffen hatte, mit ber Fauft niedergeschlagen: - war halb tot. Wer find bie vier jungen Ragen?" - "Eble frankifche Fraulein." - "Saben die auch gestohlen? Saben sich wohl eber ftehlen laffen, eh? - Bore, schaff mir balb die nafenrumpfenden Buppen aus ben Augen ober ich erdroßle sie wie vier Schnepfen auf vier Griffe." - "Gebuld! Freilich muffen fie fort, bevor wir die Manner hereinlaffen. Mein Freund, ber Rellermeifter, ber früher einmal bier Afpl gesucht, hat mir bas Beheimnis ber Zwischenthur verraten. Wie viele mogen bruben fein?" - "Nach bem Larm, ben fie heute Nacht machten, wohl breißig." - "Das genügt." - "Wofur?" - "Für mein Wert: ein großes! Bude bich." Sie raunte ihr ins Dhr. "Beia! Gevatterin! Das lob' ich mir! Dir fällt doch immer was ein! - Mir mir hat ber viele Wein - und die Wut über die viele Beigelung - bas Denten verftort. Die Abtiffin! Die bitt' ich mir aus." - "Nein! Die gehört mir! Ich muß fie etwas fragen! - Aber ftill! Erft muß alles mit ben Männern brüben berebet fein." - Angstvoll brangten fich während biefer geflüfterten Unterredung bie brei Mädchen aufammen um die ichlafende Ulfia, mit icheuen Bliden bie beiben unbeimlichen Beiber betrachtenb.

### Bwölftes Kapitel.

Das Palatium der Merowingenkönige zu Paris - bas wichtigste, in bem fie am häufigsten weilten - mar berfelbe alte Raifervalaft, in welchem weiland Julian bem Upoftaten von feinen Legionen die Raifertrone aufgezwungen ward. Es find die Raume, die heute die Namen: "Mufeum ber Thermen" und "Botel von Clugny" tragen. Die etwa achtzehn Mabchen waren in ben Frauengemächern bes weitläufigen Gebäudes untergebracht worden: standen leer. Denn die Ronigin-Mutter, die hohe Brunichildis, war vom Sofe vertrieben worden von der herrichenben Bifchofs- und Abelspartei, die ben jungen Ronig Chilbibert, Brunichilbens und bes allzufrüh ermorbeten vortrefflichen Ronig Sigiberts Sohn, ju feinem und bes Reiches ichweren Schaben, bamals noch völlig beherrichten. Ronig Guntchramn, ben Dheim, hielten fie nach Rraften fern von ihm. Mutter und Dheim hatten bem Jungling eine Braut, Die ichone und fanfte Faileuba, ausgewählt, um burch die Segnungen der Che die erwachenden fehr lebhaften Neigungen bes jungen Merowingen zu befämpfen. Aber bie "Erzieher" bes Ronigs hatten feine Freude an Diefer Berlobung. Sie ließen die Braut sowenig wie die Mutter in die Rabe des foniglichen Junglings fommen, schoben die Vermählung immer wieder hinaus - ins Unbestimmte - und versicherten sich ihrer festen Berrichaft über ben Beigblütigen, indem fie immer für luftige, wechselnde Berftreuungen forgten.

In dem Borsaal vor des Königs Gemach sagen beim Brettspiel an einem Marmortisch zwei Männer; der Bischofsmantel des einen und der reiche Waffenschmuck des andern deuteten den hohen Rang der beiden Freunde an. Nur

dieser Vorsaal führte zu dem königlichen Cubicusum: wer hier Stellung nahm, hielt den jungen Herrn in Belagerung; nie — bei Tag und bei Nacht — sehste einer der beiden Männer in diesem Saal.

"Lieber Schwager und Herzog," sagte ber Bischof nach langem Schweigen — und um die vornehmen bedeutenden Büge spielte ein seines Lächeln: "du bist auf dem Schlachtstelb, Dank dem heiligen Martinus, ein besserr Feldherr als auf diesen Marmorfeldern: — du giebst nicht acht! — Denk an deinen Könia!"

Der andere, eine gewaltige Kriegergestalt, warf das mächtige Langschwert, das er zwischen den Knien trug, quer über den Schos und schob eine reichgestickte Scheitelhaube zurecht, die er unter dem stolzen Drachenhelm zu tragen pslegte, den er nun neben sich auf einen niedern Schemel gestellt hatte.

"Weil ich an meinen König benke, Schwager Egibius," lächelte der Kriegsheld, "an den von heißem Merowingensblut — nicht an den toten hier von Elsenbein — geb' ich auf das Brettspiel nicht acht. — Ich hoffe, wir geswinnen das andre Spiel." — "Gewiß! Diese beiden Mädschen kamen zu rechter Zeit." "Sollten sie deine Heiligen uns zu Hilse gesandt haben?" höhnte der Herzog. "Frau Benus nannten eure römischen Ahnen diese Heilige, denk' ich."

"Du reibst dich gern an der Geistlichkeit!" lächelte der Bischof. "Und doch wo wärest du ohne . . . — " — "Die Beichte! — Gewiß! Mittags Wein, Abends schöne Freundinnen, Morgens die Beichte. Wer damit keinen merowingischen Königsknaben beherrschen kann, ist ein Tropf, kein austrasischer Pasatin." "Beherrschen und — "schüfterte der Bischof — "verderben. Das Bürschlein wird nicht alt bei diesem Leben." — "Schadet nichts! — Das

Merowingenhaus steht nur noch auf sechs Augen. Es hat lang genug geherrscht. Auch andre Frankengeschlechter...—"

Da wurde die Borhausthüre, die nach dem äußern Gang führte, aufgeschlagen und, geführt von vier reichgekleideten Höflingen, traten Chrodieldis und Basina in den Saal, gefolgt von den beiden Alamannen, die, sich tief vor dem Bischof und vor dem Herzog verneigend, an der Thüre stehen blieben; die beiden Gewaltigen schienen die Eintretenden nicht zu achten, sie waren ganz in ihr Spiel vertieft.

Zwei Höflinge gingen in des Königs Gemach, die Mädchen zu melden. "Sehr willtommen, sehr!" klang es vernehmlich heraus. Die Höslinge erschienen wieder und winkten den Mädchen, zu dem König einzutreten. Sie mußten an dem Spieltisch vorüber; beide Männer warsen einen raschen Blick auf sie und spielten weiter. Da blied Chrodieldis stehen, hart an dem Tisch. "Ihr wurdet beide gestern," sagte sie laut, "der Ehre gewürdigt, uns zu bezüßen und unsere Namen zu ersahren. Ihr, Herr Egidius, seid ein Bischof des Herrn: Ihr habt eure besondre Hoheit — Du aber, Herzog Rauching, lerne nun und merke dir's, wie man eine Königin der Franken zu begrüßen hat." Und heftig schlug sie ihm mit der Hand die Stirnhaube vom Kopf, daß sie weit weg auf den Estrich slog.

Wütend fuhr der Herzog auf, erbleichend vor Jorn, — der Spieltisch stürzte um, die elsenbeinernen Figuren klirrten über den Wosaikestrich hin — Rauching rang nach einem Wort: aber schon war Chrodieldis rauschenden Gewandes im Gemach des Königs verschwunden. Glutrot vor Schreck solgte ihr Basina.

Die Scene war von furchtbarer Wirkung auf alle Beugen: Die beiben Alamannen eilten unwillfürlich ein paar Schritte vor, wie um bem verwegenen Mädchen beisguspringen: Die vier Höflinge gitterten am ganzen Leibe:

bann fiel ihnen ein, daß fie die Spielfiguren auslesen konnten. Welches Glück! Welche Ablenkung! Welche Beschäftigung! Der Bischof, der ebenfalls ausgesprungen war, blickte, die Finger der Rechten ausstreckend, gespannt zu dem gewaltigen Herzog hinauf. Dieser aber holte tief Atem und die geballte gepanzerte Faust drohend gegen das Königsgemach hin erhebend, stöhnte er heiser hervor: "Warte!"

## Dreizehntes Kapitel.

Raum hatten die beiden Mädchen die Schwelle des kleinen, mit Mosaiken und Wandteppichen reich geschmückten Gemaches überschritten, als sich jede an der Rechten ge-

faßt unb lebhaft nach vorn gezogen fühlte.

Ein schlanker Anabe, in reichem golddurchwirktem Gewand riß sie ungestüm von der Thüre hinweg: er hatte der Merowingen meerblaues Auge, das lange Goldgelock, die kurze, seingeschnittene Nase mit den nervöß beweglichen Nüstern, die üppigen, verlangenden, genußgierigen Lippen und eine blendend weiße, mädchenzarte Hautsarbe: lieblicher Flaumbart kräuselte sich ihm auf der Lippe und auf den wohlgebildeten Wangen: er war sehr schön; es war König Childibert. Er strahlte vor Vergnügen.

"Weg von der Thüre!" flüsterte er. "Da hören sie uns! Und dann, weh uns! — D dunkelschöne Base! Was hast du gethan! Kein Mann auf Erden wagte das: — er wäre des Todes! Den Großgewaltigen, Rauching, den Herzog des Stolzes! Du hast ihn — vor Zeugen — geschlagen. Habe alles gesehen!" sicherte er, kindlich vergnügt. "Konnte es nicht aushalten vor Neugierde — nach

euch. Habe durch die Borhänge geguckt! Thu's oft. — Du bist gewiß Chrodieldis! — Ich erschart vor Entsehen! Aber tief, tief hat mich's gefreut. Ich muß dich belohnen." Und er mühte sich, sie zu küssen. Aber es genügte, daß die schlanke Jungfrau sich zu ihrer vollen Höhe aufrichtete, um ihm diese Hossung vollständigst zu entrücken.

"Bui, ift die ftolz, die Große! - Du, liebes fleines Baschen. bu bift gewiß nicht fo . . . - " "Lang", fagte Basina, "aber noch viel hurtiger." Und schon mar sie unter feinem umichlingenden Urm burchgeschlüpft und ftand wieder dicht am Eingang. "Schwöre Frieden, - Rußfrieden, jung Betterlein, bu guchtlos Königsbublein. Conft ichlag' ich hier bie Borhänge gurud und bu ftehft recht fläglich ba vor beinem Hofgefind." - "Um Gott!" -"Schwöre, Königlein! Schwöre! Dber - " fie griff in Die Kalten. - "Laf zu, laf zu! Ich ichwor's bei allen Teufeln." - "Und - auch bei beiner lieben Braut?" -"Die ift babei ichon eingegählt! - Ei, feib ihr bornige Rofelein! Bettern und Bafen fuffen fich boch." "Bei ben Bauern, ja, und ben Schneibern," gurnte Chrobielbis. "nicht in Ronigshäusern. — Berr Ronig von Auftrafien! Wir forbern von dir unser Recht. Und wären wir arme Bettlerinnen . . . - " - "Ihr feib aber viel mas Schlimmeres, ihr feid entsprungene Nönnlein!"

"Da liegt — ich seh's — unsere Klageschrift auf beinem Tische. Haft du sie gelesen?" — "Behüte. Ist viel zu lang! Aber es versteht sich: alles geschieht, was ihr haben wollt." — "Birklich?" — "D Dank!" — "Nun das versteht sich doch! Die Abtissin — ich hasse Kotissinnen! — ist eine alte langweilige, saure Holzbirne. Und ihr — weiß Gott — ihr seid die schönsten Mädchen, die ich . —" "Je geküßt," spottete Basina. "Du, Kleine! Wäre nur der Saal da draußen nicht! — Und

noch neununddreißig andere! Sind auch noch recht hübsche barunter?" fragte er neugierig. "Also unsere Forderung ist gewährt?" fragte Chrodieldis ungeduldig. "Gewiß! Borausgesett, — daß" — fügte er mit schüchternem Blicaus den Vorhang bei — "daß Herzog Rauching und Bischof Egidius...—"

"Bift bu König ober ift es Bergog Rauching?" rief Chrobielbis. - "Still, ftill! Um Gott! Er hort fo icharf. - Er hat, nach meinem toniglichen Willen, ja gefagt." "Allfo!" "Aber auch ich habe meinen Willen." prablte ber Anabe. "Und ich bedang babei, daß ihr nur bann bes Ronigs Onabe finden follt, wenn," flufterte er und griff - umfonft - nach Bafings vollem Urm, "auch ihr für ben Konig nicht ungnädig feib. - Wie kommt es doch, daß ich euch noch nie gefehen?" "Weil man uns, nach unfrer Bater Tob, ohne uns, ohne unfere Mutter gu fragen," gurnte Chrodielbis, "ins Rlofter ftedte." - "Und vorher?" "Borber? Gi bu lieber Gott," lachte Bafina. "Da ging ber Berr König ja noch in Kinderhöslein." -"Aleiner Kraustopf, ich werde bir zeigen, daß ich ein Mann bin! ich werde bir Respett beibringen." Er griff nach ihrem Gurtel. Batichend ichlug fie ihn auf die Sand. "Das mußtet Ihr aber beibes gang anders versuchen als bisher."

Da zuckte ein unheilverheißender Blitz aus den lodernden Merowingeraugen und der erboste Knabe rief sehr laut: "Ihr seid entlassen! Nicht in Gnaden! Euer Gesuch kann nicht so rasch entschieden werden. Wir werden euch Bescheid zusertigen lassen — in drei, vier Monaten." Beide Mädchen erbleichten. "Ja, was meint ihr denn? Gottlose Konnen! Kirche und Staat, die Ehre des Kösnigshauses stehen auf dem Spiel. — Auch der Auf unseres Hoses! —"

Leise lachte er dazwischen durch: "Hier seid ihr in meiner Gewalt! Das sollt ihr fühlen. Bon hier entwischt ihr nicht wie zu Poitiers und Tours. Ihr sollt mir diese Stunde, diese Spröbheit büßen!" Laut suhr er wieder sort: "Durch Herzog Rauching werdet ihr näheres ersfahren." Er schling wit der Faust zornig auf ein Metallsbecken. Die Vorhänge rauschten auf: zwei Höslinge ersichienen.

"Meine Basen sind scharf zu überwachen! Natürlich nur," schloß er höhnisch, "daß sie nicht Übles erleiben. So tugendreiche Mägdlein thun nichts Böses."

Die Mädden schritten schweigend durch den Vorsaal. Die jungen Alamannen wollten ihnen aus demselben in den Gang folgen. "Halt!" gebot Herzog Rauching. "Des Herzogs Sigsrid Söhne sind meine Gäste. Sie bleiben. Sie folgen mir in mein Haus." Da traten die Jüngelinge vor, verbeugten sich und Sigvalt sprach: "Ihr habt hier zu besehlen, Herzog: — aber nicht und." "König Guntchramn hat uns durch seinen Domesticus eingeschärft," suhr Sigbert fort, "soweit die Schicklichkeit verstattet, Tag und Nacht in der Nähe der jungen Königinnen zu bleiben." "Er wird euch wohl nicht schwer, dieser Dienst?" grollte der Herzog.

"Wir werben also," fiel Sigvalt ein, "mit unsern Schwertern vor der Jungfrauen Schwelle liegen und bürgen, daß niemand von ihnen herausgeht...—" "Und niemand zu ihnen hinein," ichloß Siabert.

"Kede Schwaben!" brauste ber Gewaltige auf. "Ein Wink, und —" Aber Egibius zog ihn am Mantel: "Gieb ihn nicht, biesen Wink. König Guntchramn — er haßt uns lange — lauert nur auf bie Gelegenheit, uns zu stürzen, Krieg anzusangen, brauchst bu Gewalt gegen seine Sendlinge. Laß mich gewähren! Ich sehe sie bis morgen

früh ins hellste Unrecht. Dann — Gewalt, blutige, wenn es sein muß. — Geht, meine Söhne! Gehet nur mit diesen Lämmsein, sie zu hüten. — Der König ruft mich zum Vortrag. Ich komme!"

## Vierzehntes Kapitel.

Die Gefahr, daß die Königinnen und ihre Gefährtinnen entrinnen könnten, auch nur aus dem Palatium, war in der That ausgeschlossen.

Die Frauengemächer, in welchen die Flüchtlinge untersgebracht waren, lagen zwar im Erdgeschöß — davor ein kühler grüner Garten im römischen Stil: ein Biereck, ein Springbrunnen in der Mitte, ein paar Lorbecren und Chpressen darum her — aber daß Ganze war von turmshohen Mauern umgürtet. — Bor der einzigen Pforteschritten zwei Speerträger. Herzog Rauching hatte sie geschickt: als Ehrenwache!

Die beiben Herzogsstühne hatten zu ihrem Nachtquartier bestimmt einen kleinen kreisrunden Raum im Garten neben bem Springbrunnen; es war ein Tempel der Flora gewesen unter Julian: jeht war's ein Oratorium der heiligen Genoveva, der Schuppatronin von Baris.

Im silbernen Mondlicht lag der Garten still, einsam; ber Lärm des Hossens drang nicht hierher. Chrodieldis und Sigvalt, Basina und Sigbert wandelten, jedes Paar vom andern getrennt durch die ganze Weite des Gartens, nebeneinander hin.

Sinter ben bunkelschattigen Platanen blieb Chrobielbis ploplich stehen: "Du hattest Recht, geliebter Mann! Ich wußte nicht, was ich that, als ich biesen Sof, diesen lüsternen Ronigefnaben, Diefe gewaltthätigen Balatine, Diese gewiffenlofen Bifchofe auffuchte. Dun ift's gefcheben. Und ohne beine, beines Brubers mutige Trene. - wer weiß, ob wir nicht ichon gefangen waren. Wir find's! -Aber ihr feib bei uns! Dant bir! - Die Rufunft ift verhüllt. Drum follteft bu jest heute Racht ichon wiffen, was ich - fonft wohl noch lange verhehlt hatte. Denn fie fagten einft," lächelte fie, gu ihm aufblidend, "Chro-Dielbis hat ein tropig Berg. Aber nicht gegen bich, Geliebter! - Rein! Ruffe mich nicht, mein Beld! Ich hab' es ernfter vor in diefer Stunde. Ich will dir meine gange Seele zeigen. - Sieh, bu haft bich wohl gewundert, weshalb ich fo eifern bestehe auf bem Wort, bas ich ben Mädchen gegeben habe, die meist - ich seh' es wohl! recht ichwach und thöricht find. Und weshalb ich es halte. jo eifern, obgleich viele, ja die meiften mich verlaffen, ihr Wort gebrochen und so auch mich bes meinigen entbunden haben. - Sieh, dir will ich's fagen, Beliebter, - neige bein Dhr - vor ben ichweigenden Sternen. - Groß wie feines auf Erden ift unfer, ift ber Merowingen Saus und ber Franken Macht. Rein Ronigshaus, feit die Amalungen babin gefunten, tann fich uns vergleichen. Raum bem Raifer fteben wir nach an Macht. Durch alle Bolfer geht ber Ruf ber Franken und ber Merowingen: unferer Rraft. Rühnheit, unferer Siege -: ach und unferer - Falichheit!" Sie ichlug die Sand por die Stirn.

"Liebchen, beruhige bich!" — "Nein, bei Schmach beruhige ich mich nicht! "Fassch wie ein Merowinge, "ein Merowingeneib bas heißt ein Meineib', "ein Merowingenwort bas heißt bie Lüge': so sprechen sie in Tolebo und Pavia, bei ben heibnischen Sachsen, drüben bei den Angeln in Kent, beim Papst zu Rom, sogar zu Byzanz, wo doch alle

Lügen ihren Ursumpf haben. Das ist unleiblich zu hören:
— benn ach: es ist wahr! Die Geschichte unseres Hauses
ist: Sieg — Morb — Berrat — Meineib — Falschwort." — "Die Speere machen die Geschichte der Häuser,
nicht die Spindeln." — "Ja, aber ich hab' mir's geschworen; ich will's den Menschen zeigen: auch Merowingenblut kann Treue halten, eisern, zäh, truzig, nenn' es eigensinnig, — aber Treue dis zum Tode. Was ich gesobt,
ich muß es ersüllen, das siehst du nun wohl ein, nachdem ich dir des Herzens tiessten Kern enthüllt — oder
drüber sterben! Verstehst du's nun?"

"Du bist ein herrlich Weib!" - "War bas nicht weihevoller als ein Rug? - Sab nur Geduld! Überleb' ich's und giebt mich Dheim Guntchramn bir, bann holt Chrodielbis die versagten Ruffe treulich nach. Doch jest - ftatt eines Ruffes - nimm mein Blut." Gie rif einen fleinen icharfen Dolch aus bem Gürtel, ritte fich gang leicht die Haut bes nachten linken Armes, daß ein einzig, ein winzig Tröpflein Blut hervortrat: fie hielt ihm ben Urm hin. "Trint: Merowingenblut! - Wenn bir nicht graut." Er beugte bas Anie, umichlang ihre ichlanken Suften und fog gierig das Tröpflein beißen, roten Bluts. "Nun bist bu mir verfallen" - sprach sie lächelnd und ftrich ihm gartlich tojend über die ichone offene Stirn. "Bon Meerbämonen, geht die alte Sage, sind wir entstammt: bämonisch ist unsere Art: — graut bir por mir. Geliebter?" - "D fuges, feliges, heißes Grauen ber Liebe!"

"Steh auf. Und sei getrost: dieser kleine Dolch ist viel stärker als König Childibert. Der Bube überlebt es nicht, wenn er mich küßt. —" Das Paar verschwand im tiesen Schatten der Platanen. — —

Basina zog Sigbert hinter sich her in das helle Mond- licht. "Es ist besser hier," lächelte sie verschämt. "Zwar

auch hier fieht uns nur ber Mond: aber es ift boch anständiger als fo gang im Duftern." "Sa, es ift beffer fo." erwiderte er. "benn Ginen Reugen wenigstens will ich haben bei unferer Berlobung. Berr Mond, bu haft barin wohl alte Ubung. Und fieh - ba ichaut auch noch ein Sternlein gu! - 's ift Frau Berahtas, ber holben, Beftirn: - por biefen zweien Reugen, fuße Braut, fuß ich bich. Mein follft bu fein." - "Genug! Benug! Der Mond hat's ichon gefeben!" - "Er hat aber zwei Augen. Und, biefer Rug, ber mar für ben Stern. - Und ber für mich!" - "Und ber, und ber, und ber - und bie. Die waren alle für mich!" rief die Rleine und ließ erft jest die roten Loden los: fie hatte ihn fo fraftig festgehalten, als ob er ihr mit Belbenkraft fich entringen wolle, was ihm boch fern zu liegen schien. "Bfui, Bafina." ichalt fie fich nun. "Wie tann man fo zubringlich fein! Wenn bas Chrodieldis mußte, die geftrenge! Ich fonnt' ihr nicht mehr in die Augen feben - Borch, bas Thurlein knarrt. Mer fommt?"

Wie zwei mächtige, treue und tapfre Wachthunde fuhren die beiden Brüder auf den Eintretenden los. "Halt!" schrieen sie, daß die Mauern widerdröhnten. "Steh! Oder du bist des Todes." Der Angeschrieene schien in der That bereits des Todes. Denn ohne sich zu rühren, sank er um, den Brüdern in die Arme. Die Gruppe stand im hellen Mondschein.

"Ei, das ist ja Theutar, meiner armen Mutter Beichstiger," rief Basina, schöpfte in beide Hände Wasser aus dem Römerspringbrunnen und fuhr dem Ohnmächtigen über das Untlig. Der schlug die Augen gleich wieder auf: "Leb' ich noch?" fragte er. "Noch lange," sagte Basina, "wenn du immer nur so stirbst." Chrodieldis trat heran: "Du bist es, Theutar? Du bist kein Verräter." — "Nein,

Chrodielbchen, ich bin im Gegenteil — nun, Thentar bin ich." "Ift ber blöbsinnig?" fragte Sigbert ganz leife sein Liebchen. — "Der klügste, treueste Pfaff der Welt! — Stellt sich nur gern ein wenig blöde, da ihn schon so viele Könige köpfen lassen wollten, weil er so klug war."

"Du bringft uns wohl was Wichtiges?" forichte Chrobielbis. - "Gewiß! Wie früher, ba ihr auf meinem Schofe faßet und ichaukeltet. Aber Chrodieldis wollte immer höher, immer höher fliegen. Ihr bracht' ich immer Pfeffernuffe und bir, Bafinelein, Sonigfuchen: Soniafuffe, beifen So habe ich solche auch jest mitgebracht. Schwarze, haft bu beine Pfeffernuß! Und ba - bu ein Sonigfüßlein, follteft bu noch eines branchen." ward rot wie Mohn! aber fie ftand im Schatten. Chrodieldis warf das Gebad zur Seite; Bafina teilte bas ihrige mit Sigbert. "Und beshalb bift bu noch fo fpat gu uns gekommen ?" - "Rur beshalb! Geht: wie hell ber Mond auf eurer Chrenwachen Belmen glangt. - Und um euch den Kerkersegen zu fprechen. Denn morgen fruh . . . - " "Rerferfegen?" - "Run ja freilich! Den Reifefegen läßt mich Chrodieldis ja boch nicht sprechen —: obwohl's beffer mare."

"Gewiß! ich will reisen. Nur sort von hier! Gleichviel wohin!" — "Gleichviel wohin! Das war ein weises Wort." — "Warum so weise?" — "Weil nur Gott weiß, wohin wir reisen. — Ich hatt' einen Traum . . . —" "Jest gebt acht," slüsterte Basina: "jest kommt's."

"Ich hatte ench gestern Abend gesehen bei eurem Einzug in das Gefängnis — wollte sagen: in das Palatium. Schnapp, klang mir's im Ohr, wie wenn Böglein in das Schlaghaus springen. Ich hörte dann heute — von den Hösslingen, es schauberte ihnen noch die Haut! — wie das sanste Chröden da dem stolzesten Palatin im ganzen

Frankenreich die Rappe zurechtgerückt habe. Gi ei, bacht' ich, bas wird luftig. Da legt' ich mich auf die Holzbank in bem Borfaal und ichlief. Der Konig hatte mich befohlen, ihm Ratfel aufzugeben. Denn er meint, ich fei fein Narr. Aber oft hält einer einen Narren. ber ihn zum Narren hat. Also ich schlief." "Der ist nämlich bas Gegenteil von Ulfia: - er kann gar nicht ichlafen." lachte Bafina. "Bis ber Bifchof wieder von bem Ronia heraustam, ichnarchte ich ichon. Und der Bergog wollte mich binauswerfen laffen . . . - " Er hielt inne. -"So traumte mir nämlich. Aber ber Bischof fprach: "Sieh" - er meinte: mit ben Ohren! - ,er schnarcht.' Und ba fagte ber Bischof - träumte mir - ber Ronig folle am andern Morgen befehlen, daß die Madchen fofort nach Poitiers zurudfehrten." "Nimmermehr!" rief Chrodieldis. "Rimmermehr!' werde bann Chrodieldis rufen. - Wie boch ber Bischof biese Belbin kennt! Und wie scharffinnig ich träumen kann! - Und ihr würdet euch trobig weigern, die Bergogsfühne besgleichen. Dann murbet ihr - in offnem Trot - ben Ronigsbann, ben Balaftfrieden gebrochen haben. Man konne bann mit bestem Recht, ohne König Guntchramn zu verleten, Gewalt brauchen. Die jungen Schwabenhundlein mit Gewalt von ben Lämmlein reißen . . . ' - "D weh!" flagte Bafina. .Rielen fie babei, befto beffer: fo fei's gerechte Strafe. Much, - bentt nur, wie fo bumm, im Traum, ein Bifchof reben fann! - ftunden fie, wie es icheine, por ber Mägdlein Bergen, fagte er bem Ronig - wie por ihrem Schlafgemach Schildwacht, folang fie nämlich lebten: - aber tote Schwaben feien Madchen nicht mehr fo lieb wie lebende! - Dann konne man die Madchen, getrennt, in verschiedene Rerter bringen. Und bort beliebig lang behalten. Hunger firre bie wildesten Falken. Und bas gefiel

bem Berrn Ronig fehr! - Und ba nun Chrodielbis gang gewiß nicht nach Poitiers geht, ift alles bies fo aut wie ichon geschehen." - "Ins Kloster geh' ich nicht gurud;" fie griff in ben Gurtel. "Ber fprach benn bom Rlofter? Rannit ja gar nicht ins Rlofter," flufterte Theutar, fich borfichtig umschauend: "Das heißt: - fo traumte mir." - "Barum nicht?" - "Beil die Abtissin Leubovera geschworen hat. - fo träumte mir. - fie nimmt bich nicht mehr auf." - "Gott hat ihren Berftand erleuchtet," rief Bafina begeistert. "Das miffen ber Ronig und die andern nicht, aber ich weiß es - burch Truchtigifel, meinen Freund. - Du aber weißt es auch nicht. Also weigerst bu bich, nach Boitiers zu gehen, weil bu babei nur an bas Rlofter bentft. Und es kommt hier zur Gewalt. Und alles ift verloren. Amen, Amen, Amen. - Darum empfangt ben Rerterfegen, liebe Tochter. Ihr beiben Schwaben: ihr feib icon fo aut wie begraben; ihr braucht gar feinen Segen mehr; hochstens ben Grabsegen." "Aber - wenn wir nun boch nach Boitiers gingen?" fragte Bafina. - "Mir träumte: wenn ich eine schone Jungfrau mare, - ich ginge ins Fegefeuer, um nur aus biefem Ronigshof gu Baris loszufommen." "Ja! In die Bolle," rief Chrobielbis. "Rur fort aus Baris!"

"Du träumst viel gescheiter, Theutar, als andere densten!" rief Basina. "Aber, wenn nicht ins Kloster, wohin dann zu Poitiers?" sorschte Sigvalt. "Mir träumte: da steht zu Poitiers ein großes Haus, das gehört dem heiligen Hillerins...—" "Aspl! Ins Aspl!" riesen beide Paare. "Heil uns! Wir gehen willig nach Poitiers, aber ins Aspl. Wir sind gerettet." "Ja, ja," sagte der gute Mönch und ging. "Den Seinen giedt's der Herr im Schlaf. Uber auspassen müssen sie dabei ein wenig!"

# Fünfzehntes Kapitel.

Groß war am andern Morgen König Chilbiberts Erftaunen, als auf seine höchst ungnädige Botschaft hin, die Herzog Rauching noch ungnädiger ausrichtete, Chrodielbis sosort ihre Unterwersung unter des Königs Gebot erklärte.

Sein Wort brechen? Er batte es gern gethan! Weniger bas Gemiffen, - bie Furcht vor König Guntchramn, feinem Dheim, hielt ihn ab. Doch gedachte er, wenigstens bie beiben Alamannen zu beren Bater beimzuschicken. Giferfucht hatte ihn erfaßt. Entgingen ihm, bem Ronig, Die ichonen Baslein, fo follten andere gewiß nicht . . . . Bald nachbem er bies zu wiffen gethan, fam ber Briefter Theutar in fein Bemach mit einem Gesicht, bas mar noch viel verlegener, furchtsamer und blöder als sein gewöhnliches. "Was willft bu?" fuhr ihn ber Ronig an. "Gines bisher braven Mägbleins Schwäche beklagen! Ich. ein Briefter bes Berrn, ich follte nicht folde Botichaft tragen. Es ift," feufate er, "wie Ruppelei." Soch horchte ber Königsknabe auf. "Welches Madchen?" "Bafina ift es - leiber!" fuhr ber ftohnend fort. "Gi, bei Frau Abundia! Die ift noch viel lieblicher als . . Was will bas fuße Rind?" - "Sie bereut, bag fie fo unartig gegen ihren lieben Better und Ronig war. Tief hat fich fein Bild ihr eingeprägt. Und fie bittet, Abschied nehmend von biesem Bild, ihm ben versagten Ruß geben zu burfen." "D ber Engel! Wo ift fie?" - "Schon brauken!" - "Führ fie herein! Rafch! Und geh." - "Gleich! Uber . . . - " - "Bas noch!" - "Dafür bittet fie, baß bie beiben Schwaben bie Reife nach Poitiers begleiten burfen." Der Knabe verzog ben Mund! "Das ift mir nicht lieb." - "Gehr wohl!" Er rief burch ben Borhang. "Geh' nur, Kind. Der brave herr König will nichts von dir wissen. Behalte, was du bringen wolltest." — "Uh, so laß dir doch Zeit! Und mir! — Meinetwegen! — Sei's um die Schwaben." Basina stand schon im Gemach: "Ihr gebt Euer Königswort?"

"Ich gab es schon, reizendes Bäslein." — "Bitte: nochmal! Aber recht deutlich. — Bor dem Priester und mir!" — "Beim roten Donner: ja! — Hinaus mit dir, Mönch." "Kind, halt' dich tapfer," slüsterte der und verschwand.

Der König eilte auf bas Mädchen zu, bas hart an bem Borhang stehen blieb, und streckte beide Urme nach ber reizvollen Gestalt aus.

"Gemach," bat fie leife. "Draugen fteben vierzig Meniden. Bubich fauberlich! - Cebet nun, Berr Ronig. wie Euch, weil Ihr fundhafter Luft blind gefolgt feid, ein fleines Madden überliftet hat." - "Ah, mas ift bas?" "Ich rat' Euch, nicht zu schreien," fuhr fie gang leife fort, "um Gurer Ghre willen! Richt um ber meinen willen, bie ift mir ficher. - Bas wollt Ihr benn nun thun. großmächtiger Berr Konig von Auftrafien, wenn ich biefen Borhang gurudichlage und vor all' ben Brieftern und Balatinen bort ausrufe: ich fagte, Guer Bild habe fich tief mir eingeprägt, ich verfprach, jum Abichied bies Guer Bilb zu fuffen. Dichts andres that ich bir zu miffen. Sieh biefe Munge, Ronig Childibert, fie tragt bein Bild: - tief eingeprägt hab' ich's - bu fiehst es hier - in meinem nadten Urm: ich fuffe bier bein Bild: und hab' mein Wort geloft und hab' mein Spiel gewonnen! - Und allgemeines Gelächter wird bein Los." "Das ware . . . -: " er errotete vor Scham. - "Madchenlift gegen Königslift, die bu tudisch gegen uns arme schuplose Rinder geschmiedet hattest. Aber, Better Chilbibert - ich will's nicht thun. Ich hoffe, wir kommen besser anseinander. Daß sich bein Bild meinem Herzen in Liebe eingeprägt, das hab' ich nie gesagt. Aber — gesallen hast du mir doch." Geschmeichelt, doch mißtrauisch blickte er aus. "Wirklich? Dir soll ich noch trauen?" — "Ja, denn ich sage dir die Wahrheit. Du bist sehr sich nach gedacht, seit ich dich verlassen, "Ich habe viel über dich nach gedacht, seit ich dich verlassen, auch über mich selbst genug zu denken hatte. Allein ich dachte wirklich viel an dich und sagte mir: Wie schade! Ein echter Königsjüngling von Ansehn und Gestalt, des edeln Sigbert, der herrlichen Brunichildis Sohn!"

Der König trat betroffen einen Schritt gurud.

"Schon, gescheit, wißig, liebenswürdig! Und verdirbt fein junges, edles Leben mit eitel Liebelei. Rein, nicht er verbirbt's." - Sie fprach gang leife nun: "zwei herrichfüchtige Männer, die er nicht lieben fann, . . . - " Er ichüttelte heftig die langen Loden. "Die er durchschaut mit feinem Ronigsblid." Er nidte brobend. "Sie verderben ihm bas Leben, um ihn besto ficherer zu beherrichen. D König Childibert, ich bin fein Mann, verstehe nichts vom Staat! Aber glaubst bu nicht, bein auter Dheim Guntchramn meint es beffer mit bir, mit Eurem Saufe, als diefer hochfahrende Rauching? - Mit beiner Ehre! - Denn mar's nun nach beinem - nein. nach feinem Willen gegangen - hatteft bu wirklich zwei junge Madchen, die, um Recht und Schut flebend, zu bir eilten, in Eitelfeit ber Jugend - benn auch wir find jung und eitel und ichwach, lieber Better! - bagu gebracht, beine - das garstige Wort, es muß heraus! beine Buhlinnen zu werden . . . " - fie flammte auf por Scham und Born und ftampfte mit bem Fuglein - "bie

nachsten Lilien beines Saufes! - bann warft bu heute noch viel, viel ehrloser als wir!" "Laß ab, Basina," bat er. "Du hast recht — schone mich. Ich bin ein . . . —" - "Du marft ein Rnabe, Better. Gei fortab ein Mann, wirf diese Liebeleien weit von bir und mit ihnen: bas Net ber Schande." — "So hat nie Mann, nie Weib zu mir gesprochen." "Doch, beine Mutter. — Aber du hörst lieber," lächelte sie, "auf jungere Lippen . . . - " - "D Bafina! Wenn bu meine Konigin . . . - " -"Das geht nicht an, lieb Betterlein! Du haft ichon eine Braut: ein icones, fluges, fanftes Madchen - viel iconer und viel flüger und viel fanfter als Bafing. Ich fenne fie fo qut! Lag fie tommen, fofort! Sie liebt bich warm; fie hat es mir, ber Freundin gestanden; bu haft ihr nur noch bas Berg nicht aufgethan." - "Gie laffen fie mir ja nie! 3ch habe ja nur eine gemalte Braut. Auch ift fie falt." -"Das ift fie nicht! Aber feusch. Und bas ift zweierlei. Laß fie tommen - heute noch. Lerne, welchen Schat bu an ihr haft: fie wird bein Glud und beine Ehre fein." "Du haft gefiegt, Bafina!" rief ber Jüngling. "Beute noch reit' ich zu Faileuba. Meine Mutter muß an ben Sof gurud! Mein Dheim Guntchramn foll fortan mich leiten. Und bu meinft, die beiben Bornehmen ba brauken haben abfichtlich mich burch meine - Gitelfeit beherrscht? Saben euch mir beshalb zugeführt und mir geraten, euch . . . - " - "Go ift es!" "Ich verbanne fie, beibe," rief er gornig. - "Das beifit: sowie König Guntchramn bier ift." fügte er schüchtern bei. — "Werde nur nicht rückfällig, Betterlein!" — "Nein! Ich schwör's, ich will mich bessern! Ich schwör's bei König Sigberts, meines ebeln Baters, Blut!" - "Dank bir, Better, bas war ein Manneswort. Nun, bitte, reich' mir beine hand, nimm diesen Rug barauf, junger Ronig. Und willft bu schwanken:

— schau auf beine Hand, die meine reinen Lippen jett berühren, und benke dran, was du Bafina gelobt hast. —" Sie war verschwunden.

Und tief im Innersten erschüttert sah ihr ber Jüng- ling nach.

#### Sechzehntes Kapitel.

Eine Woche etwa nach dem Aufbruch der Mädchen von Paris hatte die Klausnerin zu Poitiers ihre Vorberreitungen beendet.

Der lästigen Gesellschaft der Edelfräulein war sie bald nach dem Eindringen in das Aspl entledigt; am Tage darauf war ein Geistlicher am Altar von einem Trunkenen verwundet worden: die Kirche war mit Blut besleckt und mußte neu geweiht werden. Die zahlreichen Kleriker, die das ganze umsangreiche Gebäude sonst erfüllten, waren in andern Kirchen untergebracht worden. Bischof Marvoech war sern auf Bistationsreisen in seinem ausgedehnten Sprengel. Die zurückgebliebenen untersten Kirchendiener ließen gern die Mädchen auf deren Bitten aus dem Frauengemach des Asplis im Oratorium in das einstweilen undennte Hauptschiff der Basilika übertreten.

Kaum war das geschehen, als Castula und Struzza den im Männerasyl nebenan gescharten Räubern, Dieben und Verbrechern jeder Art durch Alopsen und Rusen die in der Mauer besindliche Holzthüre bezeichneten. Die Spitzbuben, die, gegen das Asylrecht, die Geräte ihres Einbruchsgewerbes verborgen mit in das Weihtum geschmuggelt hatten, waren bald der Thüre Meister geworden: sie hatten sie aus den Angeln gehoben. Bei Nacht kamen sie zusammen mit den beiden Weibern, die auch noch Zulauf aus der Stadt erhielten. Bei Tage wurden die Backteine, welche die Holzthur verkleideten, forgfältig wieder aufgeschichtet und dann hing die Thure geziemend in ihren Angeln.

Es war immer schwer, oft unmöglich, Mißbrauch des Asplis zu verhüten in größeren Kirchen. Jetzt, hier, da der Bischof sehlte, die Kirche entweiht und verlassen war von sast allen Klerifern, gebrach es vollends an Aufsicht. Die unfreien Knechte und Mägde des heiligen Hilarius, welche die Flüchtlinge bedienten, ihnen die — allerdings magre — Asplsos darreichten, waren leicht gewonnen oder eingeschüchtert. Eines Morgens sehlte Castula; und aus dem Männerraum waren vier Bursche entwichen.

Die Gbelfräulein verbrachten eine bange Zeit. Jede Nachricht von der Außenwelt, von Chrodieldens Erfolgen bei den Königen blieb aus; Genoveva litt am meisten; aber auch Ulfia klagte, sogar im Wachen habe sie keine Ruhe vor bösen Träumen.

Zwei Tage vergingen. Am Abend bes dritten kam Castula zurück; bei einbrechender Dunkelheit fanden sich auch die vier Männer wieder ein; sobald der Ostiarius die äußere Thüre des Asplbaus verschlossen hatte, wurden die Backteine weggeräumt und die Zwischenpsorte ausgehoben. Beim matten Schein eines ewigen Lichtes, das in dem Frauenraum in einer Ampel glimmte, kamen Weiber und Männer zusammen: sie sprachen heute noch leiser als sonst. "Habt ihr die Wassen, Gisbrand?" war Castulas erste Frage. "Wir haben sie," antwortete ein riesiger Schmied, ein mächtig Beil erhebend; "der Wassen, händler auf dem Forum der heiligen Radegunde sindet heute Morgen leere Truhen in seinem Keller. Haft du den Wein, schöne Arleserin?" fragte er dawider. "Hier

ift er," antwortete Caftula, einen langen Schlauch, ben fie unter bem Mantel eingeschleppt, aus ber Ede ziehend; .. mein Freund hat mich nicht im Stich gelassen. wußt' es wohl. - Salt, Struzza, Gebuld! Richt aufbeifen ben Schlauch! Der ift boch ftarfer als bein Be-Du follst ja trinken, aber - erft muß alles beiprochen sein. Alfo! Ich habe mit meinem Freund im Rlofter alles verabredet. Er nimmt bem Pförtner die Schlüffel ab, fowie er ihn berauscht hat. Du, Gisbrand, du klopfft ans hauptthor im Often, sowie ber Mond hinter ben Glodenturm tritt: Doppelichlag: fo! Dann wird bir aufgethan: und bu bringft ein mit fünfzehn Mannern, mit Strugga und allen Beibern. - Du, Baroch, geichmeibiger Britanne. - ba haft bu eine Stridleiter, fie paft genau! - bu fletterft mit bem Reft ber Manner von Norden, vom Bach aus, wo die alte Weide fteht, hinauf: ein Gifenhaten raat bort aus ber Rinne, ber hält die Leiter, er ist ftark; ihr besett bas Pförtlein bort im Norden, burch bas werben fie flieben wollen, feben fie bas hauptthor von Gisbrand befest. Lag alle laufen nur die Abtiffin halte mir fest - hörft bu? - falls ich fie nicht vor bir erreiche! Es find nur gwölf Rnechte im Moiter."

"Aber die großen Hunde?" fragte Struzza. "Sie beißen surchtbar." "Das weiß ich leider am besten. Aber sie beißen nur, solang sie leben," erwiderte grimmig die Alausnerin. "Sie werden ihr Mittagsmahl heut' nicht gut verdauen, mein' ich! Bon den zwölf Männern sind fünf gewonnen! Sieben . . . — " "Ducken unter, wenn sie sich rühren," grinste Gisbrand, das Beil lupfend. — "Jedoch die Hauptsache ist: die Übtissin darf mir nicht entkommen." — "Und uns nicht der Klosterschat! Wo ist er?" — "Unten, in der Arypta, unter der kleinen Basilita

ber heiligen Ugnes: — neben bem Sarkophag ber heiligen Rabequndis."

"Da?" rief einer der Männer entsetzt, ganz weiß war schon sein Bart. "Da rühr' ich nicht dran! Die Heilige hat mir — als Übtissim — wohlgethan." "Glaubst du, es thut ihr wehe, nimmt man ihre Knochen aus dem Silbersschrein?" lachte Struzza. "Da ist auch," meinte Waroch, "das Stück vom heiligen Kreuz aus dem Morgenland. Wenn der Herr Christus nur nicht . . —" "Thor! Meinst du, der Herr Christus hat eine Freude an dem Holz, dran er so blutig litt?" meinte Gisbrand. "Gerade das Kreuzstücklein müssen wir haben."

"Ja," raunte der eine. "Es macht unsichtbar." "Rein," verbesserte der andere, "aber stichsest." "Da ist mir eine Büffelbrünne sicherer," höhnte Gisbrand. "Aber mit Rubinen und mit Perlen ist seine Kapsel ganz bedeckt," schloß Waroch.

Sehr nachdenklich hatte Caftula zugehört. Sie wollte etwas einwenden, aber fie befann fich anders. "Merkt auf," mahnte fie nun; "bie Bechtrange für bas Johannisfeuer hangen in der Relterftube, zwanzig Stud . . . - " - "Die muffen alle brennen!" "Das gange Reft foll diesmal in Flammen aufgeben," brobte Gisbrand. - "Ich werfe ben ersten, sobald ihr an bas hauptthor flopft, in Die Schlafftube ber Propftin." - "Gi, wie fommft bu hinein, Caftula? - vor und - ohne und?" - "Meine Sorge." - "Nein, unfere Sorge! Wenn du uns vorher bas Befte megnimmft . . . - " - "Saltet fie bier feft! Bindet fie bier an! Wir wiffen nun, mas wir miffen muffen. Sie foll nichts Besonderes haben," ging es durcheinander. - "Ich will nichts Besonderes! Gar nichts will ich als mein Recht. Das heißt: eine Frage an bie Abtiffin! Euch der Wein und bas Gold und Die Berlen: - mir

nur: Diefe Frage!" "Run wartet," brobte Baroch, "ihr Briefter und Gewaltigen Diefer Welt, Die ihr uns gertretet." "Das ift boch nicht mahr." fagte ber Beigbart. "Die Gbeln, ia! Aber wer allein nimmt fich ber Glenden an auf Erben als die Rirche?" "D ja! Man füttert uns vom Überfluß, aber," iprach Caftula bitter, "ftogen wir irgendwo an bas Det, bas unfichtbare, ihrer taufend Lehrfäte ober Amede - bann webe uns! Biele hundert. viele gehnhundert Bergen brechen fie, ehe fie Ginen Faben jenes Reges gerreißen laffen. Doch bas verfteht nur. wer's erfahren hat." "Aber, die Flammen! Werden fie uns nicht gar geschwind ben Grafen aus ber Stadt auf ben Naden loden?" fragte ber Alte. "Es giebt gar feinen Grafen von Boitiers zur Beit," lachte Struzza. "Das ift ber Spag," frohlodte Bisbrand. "Der alte ift tot, ber neue noch nicht ernannt. Und alle Krieger in ber Stadt hat ber Bifchof mitgenommen, ibn zu begleiten, weil bie Strafen wenig ficher waren, folang ich und Waroch braugen in bem Flachland malteten! Richt zwanzig Bewaffnete find zur Beit in ber Stadt. Drum ift jest ber rechte Augenblid! - Die Burger? Bah! Dieje Feiglinge, wagen fie fich wirklich in die Rahe bes Klofters und auf Die große Strage, - ba weiß ich einen Gled, ber ift bom lieben Gott zum Sinterhalt eingerichtet, fo trefflich wie eine Rirche zum Beten!" "Still!" mahnte Caftula, "bohrt ben Schlauch jett an. Trinft euch Mut; aber nicht Sinnlofigfeit. - 3ch habe noch andere Beichäfte." Und fie verschwand in dem Bang, ber in die Sauptfirche führte, taftete nach der Bforte und flopfte - in verabredeter Weise. Anstrudis ließ sie ein und schob rasch ben Riegel wieder vor. "Run gebt acht, ihr vier. Ja fo, Ulfia ichläft. Laft fie nur. - In zwei Stunden wird bas Alofter gefturmt."

Entfett ftanden bie brei Dadden.

"Unmöglich! Wer . . . — "— "Tapfre Freunde! Die Abtissin soll Abbitte thun." "Ich glaub' es nicht," rief Anstrudis. — "So wart' es ab! Doch, brennt in einer Stunde das Kloster, willst du dann, Anstrudis, zeigen, daß du Chrodieldis ersehen, vertreten kannst? Soll die Abtissin dann nicht vor dich geführt werden, dir Abbitte zu thun?" — "Ja, das soll sie!"

"Gut! Go eile an bas Rlofter, fobald bie Lohe fteigt. - Und beine Rleider, Richauda, beine Rleinobien, follen fie verbrennen? Sollen andre fich brein teilen?" -"Dein, o nein! Ch' fie verbrennt, rett' ich meine Sabe." "So folge Anstrudis. Du, Genoveva - bu bleibe nur hier und hute Ulfias Schlaf." - Mit Erbarmen ruhte ihr Blid auf bem ichonen, blonden Madchen. "Gie ift ihr fo ähnlich! Und ich habe ber Geifeln, ber Mitschuldigen an zweien genug," raunte fie mit fich felbft. "Genoveva," flufterte fie ihr nun ins Dhr: "fei wachfam! Bleibe bier! Es wird vielleicht recht ernst ba braugen. - Er - Er ift bruben: in feiner Eltern Saus! Er fuchte bich Tag für Tag - im Rloftergarten - auch biefe Racht will er dorthin fommen." - "D Gott!" - "Still, ich werb' ihn warnen. Er foll bich finden, holen: - hier! Und wann alles zu Ende, und wann fie alle laftern werben, die Mlausnerin habe Stein und Feuer in ber Bruft, aber fein Berg: - bann bente bu biefer Stunde! - D Defiberata! - Dein, nein! ich weiß es! Du tragft nur ihre Buge, nicht ihren Namen! - Still! - Schweige! - Ich muß fort. - Jest will ich die Abtissin fragen! Und diesmal - biesmal: foll fie mir Rebe fteben!"

## Siebzehntes Kapitel.

Nur allzugut gesang der Überfall des Alosters, das eine kleine halbe Stunde von der Basilika entsernt in einer Vorstadt lag, im Norden der Stadt, nahe der großen Straße, die nach Tours, Orléans und Paris führte: außershalb der eigentlichen Umwallung der Stadt, die, damalssehr enge zusammengebaut, auf felsigem Vorsprung die beiden tief eingeschnittenen Thäler des Clain und der Boivre beherrschte.

Alles ging nach Berabredung. Auf das gegebene Zeichen — tein Anschlagen der bösen scharfen Hunde hatte die Heranschleichenden gemeldet — schloß ein Knecht des Klosters, ein sehr angesehener, — kein geringerer als der Rellermeister war es — das Hauptthor auf: dasselbe ward von Gisbrand und den Seinen beseht. Gleichzeitig schlug Fenerschein aus den Fenstern des Schlasgemachs der Pröpstin und der ihr zugeteilten Nonnen. Die wenigen Knechte, die Widerstand versuchten, waren rasch überwältigt.

Der Lärm brang jetzt in das Schlafgemach der Abtissin. Justina, die treue Pröpstin, ihr an Alter und an Aussehen ähnlich, weckte sie vollends. "Das Moster brennt! Räuber! Rettet die Reliquien der Heiligen," rief Justina. "Ach was Reliquien! Wo ist Leuba, mein Tänbchen? Rettet Leuba!" — "Ihr vergeßt, eure Nichte ist ja fort, ist zu Besuch in Duinch." — "Und ihr neues goldseidiges Gewand! Und ihr Saphirenschmuck! Ach! Und das Wichtigste: ihr Testament!" — "Das liegt ja sicher ausgehoben in der Stadt! In den Alten der Kurie. Fran Abtissin, gedenkt doch nur des heiligen Kreuzes!" — "Ja, tragt mich hinab. Ich kann nicht gehn! Die Gicht!"

Und fechs Monnen, ber eignen Rettung nicht gebenkenb,

trugen die alte Frau die vielen, vielen Steinstusen hinab in das Erdgeschöß, in die Basilika, die Treppe der Krypta hinunter an den schmalen Schrein von halb durchsichtigem Marienglaß, in welchem der Holzsplitter des heiligen Kreuzeß geborgen war. Hier legten sie die Zitternde nieder; es war sast ganz dunkel, das Licht einer ewigen Umpel gab nur matten Schein. Gleich darauf polterten drei der Räuber die Steintreppe herunter, einer trug eine brennende Pechsackl: "Hier nuß es sein!"

Angstlich tauerten die Monnen, ungesehen hinter bem

einzigen mächtigen Pfeiler, ber bas Gewölbe trug.

"Richtig! Da gegenüber steht ber Sarg ber heiligen Rabegundis. Hei, was schweres Silber! Im Sarge soll sie auf lauter Ebelsteinen liegen." Und ber zweite hob eine schwere Eisenstange, ben Holzbeckel einzuschlagen.

"Laß die heilige Rabegundis schlasen in ihren Ehren!"
rief der dritte im weißen Bart: "Ihren Sarg zu schützen
eilt' ich her! Sie hat mich mit den eigenen königlichen Händen gepflegt und geheilt, als ich . . . — " — "Weg
mit dir!" — "Nein, du sollst nicht!"

Der mit ber Gisenstange holte aus zum Streich. Aber ploglich schrie er auf und stürzte: er war im Dunkel in

feines Gegners furzes Schwert gerannt.

Justina stöhnte vor Entsehen: sie lag hinter bem Sarkophag ber Heiligen. "Weh, die Heilige steht auf!" schrie ber mit der Fackel, ließ sie fallen, daß sie erlosch, und eilte die Stufen hinauf. "Die Toten stehen auf!" rief der dritte, der Alte. "His, heilige Radegundis!" und er verschwand ebenfalls.

Run ward's eine Zeitlang ruhig in der Arppta: nur von der Oberwelt her drang hier und da ein schwerer Fall

ober Schlag, ein wilder Schrei.

Aber plötlich schlug rote Lohe aus der Bafilika von

oben herab: die Ränber hatten ihre brennenden Faceln in die frisch gepichten Kusen gestoßen, die im Hose aufgereiht standen: lichterloh flacerte das trocene Holz, das Pech empor. "Hier muß sie sein! hier unten!" hörte man Castulas Stimme. "Hier hinab. Sucht nur nach ihr."

Da stand Justina die Propstin rasch auf, warf ber Abtissin goldgestidten weißen Mantel, ben diese von sich gestreift hatte, über Haupt und Schultern und ging ruhig

ben Berabpolternden entgegen!

Ein Keulenschlag auf die Schulter streckte sie nieder. Sie stand mühsam wieder auf und sprach: "Ich vergebe dir, mein Sohn, um Christi willen." Der Räuber sah ihr ins Antlitz: "Weh mir!" schrie er. "Sie sieht aus wie meine alte langverstorbene Mutter!" warf die Keule weg und sloh. Aber drei andere packen sie und zerrten sie heraus, rissen ihr den Mantel herab und schrieen: "Hier, Castula, hier hast du die Übtissin."

"Diese? Laßt sie los! Sie ist es nicht! Thut ihr nichts zuleide. Es ist Justina, die gute Proposita! — Ich sinde besser!" — Und eine Pechsadel schwingend, rannte sie in die Arypta hinad: "Sier ist, die ich suche. Hebt euch weg, ihr Nönnlein! Ihr wollt nicht? Fort, sag ich!" Und sie schwang die Fackel gegen die Nonnen, die ihre Abtissin mit dem Leibe decken wollten. Der weiße Schleier der nächsten sing Feuer und flatterte auf: — da slohen sie kreischend die Stufen hinaus.

Die Klausnerin und die Abtissin waren nun allein, letztere, von der Gicht gelähmt, konnte sich nicht regen. Castula beugte sich über sie, die Fackel in der Linken; die Rechte nestelte an ihrem Gürtel, sie suchte nach dem Griff eines breiten Küchenmessers. Leubovera sah's mit Todessangst: "Erbarmen," slehte sie. "Erbarmen!" — "Ah, haft du jemals meiner dich erbarmt? All diese Jahre,

biefe zwei Rahrzehnte? Da ich Tag und Nacht vor bir froch und winselte und beine Guge füßte, bis bu mich binweatratest wie einen Sund, und als ich flehte taufend, taufend Male: Erbarme bich! Gieb mir mein Rind, gieb mir mein Rind gurud, auf baß ich boch wisse, warum ich noch lebe! Gieb mir mein Rind wieder, bas ihr mir geftohlen habt, fein Rind: - aber ich lieb' es boch! Das einzige, mas ich auf ber Welt zu lieben habe! Gieb mir mein Rind zurud und ich will alle Stunden meines Lebens alles thun, mas eure Bucher, eure Briefter fagen.' Beifit bu, mas bu ba fprachit? Du follft, bu barfit bies Rind nicht lieben. Gott follst bu lieben. Die wirst bu bies Rind wiebersehen. Die Rirche fann biefen Schanbfled eines Priefters nicht ruchbar werben laffen. Ich weiß nicht, wo bein Kind ift.' Und ba ich bas nicht glaubte, fagteft bu: "und wenn ich's mußte, murbe ich bir's nie fagen.' Dh, mein Saar hab' ich gerauft, mein Antlit auf ben harten Rirchensteinboden gestoßen und gewinselt: mein Rind! mein Rind, gieb mir mein Rind heraus. - Und jest, in biefer Stunde, nach zwanzig Sahren ichreienden Berzbegehrs, - ich fann dich von ben Sohlen an Boll fur Boll verbrennen bier unten! - auch jest bitte ich, hörst bu? ich bitte bich, ich flehe bich bemütig an: fag mir's! Wo ift mein Rind? Sag's! Und ich ichute bich und ichute jenes beilige Stud Bolg und jene morichen Anochen, Die dir mehr, viel mehr wert fein muffen als bein Leben: - aber fage mir, ich flebe bich an; wo ift mein Rind?" - "Ich weiß es nicht." - "Ubtiffin, hute dich!" fie hob die Facel. - "Ich weiß es nicht! Ich schwöre bir's, hier bei bem Leib ber Beiligen biefes Alofters." "Dh, und morgen erläßt bir ber Pfaff ben Meineid als erzwungen. Und du bist vielleicht schon lange durch Eid gebunden, zu schweigen. - Wie? All bas

hätt' ich herbeigeführt, Brand und Raub und Kirchenschändung und" — sie entdeckte jetzt den Toten — "Mord! Und boch umsonst? Nein!" Und mit der Eisenstange des getöteten Räubers zerschlug sie den Glasschrein; laut auf schrie die Übtissin. "Tages, wochens, mondenlang will ich dich fragen: wo ist mein Kind? Und sagst du's nicht — wehe, wehe dann dieser eurer heisigsten Reliquie!" Sie griff hinein und riß die Kapsel mit dem Kreuzsplitter heraus. "Hierher!" schre sie nun die Stusen hinauf. "Hierher, Gesellen, tragt die Übtissin hinauf. Sie ist meine Gesangene. Dich und das Kreuz," — raunte sie ihr zu — "nur gegen mein Kind kriegt euch die heilige Kirche wieder."

#### Achtzehntes Kapitel.

Als die Klausnerin mit der Abtissin, die auf ein Maultier gebunden worden war, den von Qualm und Rauch erfüllten Klosterhof verlassen — das ganze Gebäude stand, gründlich ausgeplündert, in Flammen — und die große Heerstraße erreicht hatte, drang Waffenlärm an ihr Ohr. "Aha," lachte sie, "jett holen sich die Krämer und Schneider von Poitiers ihre Hiebe."

Und fo ichien's werben zu follen.

Sobalb man in der Stadt das Feuer im Kloster bemerkt hatte, waren zuerst einzelne Neugierige, dann viele Hilfbereite hinausgelausen: — und nicht wiedergekehrt. Nur einer kam, nach geraumer Zeit, verwundet, zurück, der nun schreiend melbete, Räuber plünderten das Gotteshaus und fingen alles ab, was löschen wollte.

"Wo ift ber Graf?" hieß es nun. Er fehlte. Sein

Bertreter, ber Bicarius, ein dider, alter Herr, stellte sich endlich an die Spitze von einigen Frondoten, ein paar Kriegern und einem Schwarm von Bürgern, die zu den nächsten besten Wassen gegriffen. Sie eilten auf die Brandstätte zu. Auf der Straße trasen sie Anstrudis und Rischauda, die sehr bald erkannt hatten, was Art von Leuten die Klosterstürmer waren: angesichts der Wassen, der Flammen hatten sie Hochmut und Kleiderlust gar rasch verloren und waren zurückgeeilt, nach der Stadt zu. Hier wurden sie aber von dem Vicarius angehalten und, da sie in der Angst auf die Frage wohin? thörichterweise antsworteten "ins Alhl", sofort sestgenommen.

"hier, auf ber Lanbstraße, ist tein Aspl, meine Täubschen," meinte ber Bicarius. Jedoch dies blieb der Bürger einziger Erfolg; wenige Schritte weiter wurden sie auseinandergesprengt von Gisbrand, der sich mit einem Teil der Seinen in hinterhalt gelegt hatte, gerade da, wo in einem kleinen dichten Wäldchen die nach Norden, nach Paris sührende Straße abbog. Kaum hatten die slüchtenden Bürger die beiden gefangenen Mädchen noch mit sich gegen

bie Stadt bin gurudführen fonnen.

"Nach, Brüber!" jauchzte Gisbrand. "Ja," schrie Waroch, "jeht geht's an die Stadt, an die Kausherrn! Castula, hast du deine Alte? Gut, schaff sie fort wohin du willst. Halt, horch! Was ist daß?" — Ihm blied nicht Zeit, nochmal zu fragen: denn von der Straße von Paris her sprengten plöylich — taghell leuchtete der Brand des Klosters — mehrere Rosse, Wassen klirrten. Chrodieldis, Sigvalt, Sigbert und etwa zwanzig wohlbewehrte Reiter drangen auf sie ein. "Mordbrenner und Räuber!" rief Chrodieldis, nun den Kappen anhaltend, der zwei Gegner über den Haufen gerannt hatte. "Ener Blut komme über euch! — Schau, Sigvalt, die Greisin auf dem

Maultier bort! Die Abtissin! Frei muß sie werben. Drauf!"

Und noch ein Anprall der Reiter — ein paar Klingen kreuzten sich — mehrere der Strolche, darunter Waroch, jetzt, mit wildem Fluch, auch Gisbrand, sielen: da stob der Hause auseinander, der dem Angriff mutiger Krieger entsernt nicht gewachsen war.

Chrodieldis ritt dicht an die Übtissen heran und zerschnitt ihr mit dem Dolch die Stricke. "Chrodieldis! Dir dant' ich Freiheit, Leben?" Aber diese hielt bereits vor dem Bicarius: "Euch übergeb' ich diese befreite Frau." Recht jämmerlich klangen da, recht slehend zwei Mädchenstimmen an ihr Ohr: "O Chrodieldis, befrei' auch uns! Wir sind gesangen." — "Was seh' ich? Unstrudis — Richauda! Wie kommt ihr hierher?" "His, Chrodieldis, nie mehr will ich dir trozen," dat jene. "Wir sind unschuldig," beteuerte Richauda, "ganz unschuldig; hiss uns?" — "Das versteht sich! Ihr seid meine Genossinnen. Vicarius, gieb diese Mädchen frei. Ich bürge für sie."

Allein unwillig erwiderte, sie mit finstern Bliden messend, der Alte: "Bürg du für dich! Du bist also die schlimme Chrodieldis, die diesen ganzen Handel angesangen hat? Mit dir, mit deiner Schar entwich die Klausnerin, die man als Führerin der Räuber sah. Du wirst den Herrn Königen Rede stehen. — Ihr Leute, gebt die Mädechen nicht heraus! Es sind Asplissüchtige, außer Aspl gegriffen." — Und noch mehr Bewassnete drängten sich um die gesangenen Mädchen.

"Laß sie, Chrodielbis," warnte Sigvalt leise. "Es geschieht ihnen nichts Boses in des Richters Obhut. Und wir wollen doch nicht den Königsfrieden brechen auf des Königs Heerstraße mit gewaffneter Hand...—"

Die Jungfran überlegte; schon zog fie facht ben Bügel

an. Da schrie Anstrudis: "Wehe, wehe! Wir werben sortgeschleppt! Und Chrodieldis schaut zu! Ist das deine Treue und das geeidete Wort?" Da gab Chrodieldis dem Rappen die Sporen, daß er in hohem Sah über die vorgehaltenen Speere hinweg in den Knäuel der Bürger und Frondoten sprang: "Gebt sie heraus, die Mädchen," rief sie und schwang die Reitgerte. Zwei Bürger siesen ihr in die Zügel: ein Frondote griff nach ihrer Hüfte, sie heradzuziehen aus dem Sattel. Im Augenblick waren die beiden Alamannen neben ihr, ihre Kurzschwerter blitzten. Der Frondote, der ihr Gewand nicht lostassen wollte, stürzte mit blutendem Gesicht: — schreiend stoben die Gegner von den gefangenen Mädchen hinweg und auseinander. "Friedbruch! Wassen! Blutwunden! Friedbruch!" hörte man noch den Vicarius rusen: dann ward alles still.

"Die Mädchen sind gerettet," sagte Sigbert, das Schwert einstedend, leise zu seinem Bruder. "Ja, und wir sind versoren," erwiderte dieser ebenso. "Aber es ging nicht anders. Jett hol' ich Basina und die andern schüchternen Täublein." — "Aber wohin mit ihnen?" meinte Sigbert.

"Ja, wohin?" fragte Chrodieldis, die beiden Mädchen abwehrend, die ihr dankend die Hände drückten. Richauda küßte den Saum ihres Gewandes. "Wohin?" wiederholte sie, in Sinnen versoren.

Der schwere Ernst ihrer Lage stieg brohend vor ihr auf. Sie hatte kühn das Außerordentliche gewagt, jede Schranke schenen Mädchentums stolz übersprungen. Diese Schranken, das erkannte sie nun recht klar, recht bitter, hemmten nicht nur, — sie schützten auch sehr wohlthätig. Und andre treue Herzen hatte sie mit hineingerissen in ihr wildes Geschich, hatte sie, tieser als sich selbst, mit Schuld bessecht. Nun stand sie nachts auf offener Geerstraße —

friedbrüchig. "Wohin?" Sie dachte an ihre Schwester — an England — an Kent —. Aber bis sie die Küste erreichten, waren sie längst eingeholt von der empfindlich verletzen, keck herausgeforderten Gewalt des Staates. "Wohin?" seufzte sie ratsos.

"Je nun," antwortete ihr aus dem Salbdunkel heraus - benn ber Feuerschein bes Rlofters nahm nun rasch ab - eine frische, resolute Stimme, "ins Rlofter konnen wir boch nicht - beim allerbeften Willen. Das hieße bei lebendigem Leib ins brennende Fegefeuer reiten." -"D Bafina! Auch dich hab ich in biefe Rot gebracht." - "Gi mas! Freundinnen gehören zusammen. Gin Glud aber war's für Frau Leubovera, daß wir gerade im rechten Augenblick den Brand mahrnahmen, bevor wir in Die Stadt einbogen von der Strafe meg! Ich wollte taum glauben, daß es das Rlofter fei, fo nahe ichien die Flamme ber Stadt. Und luftig war's auch zu schauen - vom fichern Sugel aus! - wie ihr auf ichnaubenden Roffen die Räuber auseinander fprengtet. Ich hatte gar zu gern mitgethan: wenn ich nur ein gang flein bigchen mehr Mut hätte zusammenbringen können! — Nun, auf der Landitrafe können wir nicht bleiben! Ins Kloster geben wir nicht: aus Grundsat und weil's brennt. Also: In die Stadt, ins Alini!"

"Schwerlich lassen sie uns, die Bürger, jetzt ungestört Aspl gewinnen. — Ihr, treue Freunde, habt euer Wort gesöft und König Guntchramns Auftrag erfüllt. Ihr habt uns nach Paris und von Paris zurück nach Poitiers sicher geseitet. Habt Dank: — Dank fürs Leben! Verlaßt uns jetzt. Trennt euer Geschick von dem meinigen, dem schwer verstrickten. — Kommt, ihr Mädchen, wir suchen Aspl in der Basilika. Gelingt es nicht, so geben wir uns den Bürgern gesangen."

"Nie! Nimmermehr!" riesen ba Sigbert und Sigvalt. "Bir ziehen mit euch. Euer Los ist auch bas unsere." "Ich will boch sehen," lachte Sigbert, "wer mir den Weg zur Kirche sperrt, wenn ich mit Basina zum Altar schreiten will."

"D Sigvalt," flüsterte Chrodieldis. "Laß mich! Und rette dich." — "Hast du vergessen mein Treuwort, Geliebte? Ich bin dein Schild: im Leben und im Tode deck' ich dich. — Frisch, Genossen, bindet die Helme auf! Nehmt die Mädchen in die Mitte, senkt die Speere, schließt die Schilde sest an den Leif und vorwärts." "Jawohl," siel Sigbert ein. "Der heilige Hilarius muß uns schüßen, od es ihn viel freut oder wenig. Und wer sich zwischen uns und unsern unfreiwilligen Schutzherrn drängt, — drauf mit Alamannenhieden!" "Das gefällt mir sehr," rief Basina. "Komm, Chrodieldis! Königinnen sind wir!"

## Meunzehntes Kapitel.

So scharf entschlossen sprengte ber kleine waffenklirrende Reiterzug heran, daß die wenigen Bürger und Wächter, die der Bicarius allerdings vor der Basilika aufgestellt, keinen Widerstand wagten: — er selbst hatte sich weislich in sein Bett begeben. Denn er konnte, so sagte er, die Rachtluft schlecht vertragen.

Die Flüchtlinge waren so zahlreich, daß sie sofort das hauptgebäude der Basilika für sich in das Auge gefaßt hatten, nicht das gewöhnlich als Aspl dienende Oratorium. Anstrudis und Richauda berichteten, daß wegen der Ent-

weihung der Kirche der ganze, fast ein Stadtviertel einnehmende Bau geräumt war. Die Gesolgen brachten die Rosse in den zu dem Bischofshause gehörigen Stallungen unter, in welchen sowie in Speisekammer und Keller sie Borräte für Menschen und Tiere genug fanden. Hier, in dem "Bischosshause," welches hinter dem Schutzitter der Kirche gelegen und deshalb ebensalls Freistatt war, nahmen die Brüder mit ihren Gesolgen Quartier, nachdem sie zuerst die Mädchen in das Schiff der Hauptkirche begleitet und dort sicher untergebracht gesehen hatten.

"Genoveva! Genoveva! wo bist du?" riesen Anstrudis und Richauda. Keine Antwort. "Was ist aus ihr geworden?" — "Wo ist sie hingeraten?" — "Ussa! Ussa muß es wissen. Wo ist lusta?" — "Hier! Neben dem Taustessel! Unter der ewigen Ampel." — "Seht, wie rosig, wie vollwangig!" — "Weiß Gott! Sie schläst." — "Bei all' dem Lärm!" — "Sturm, Wassen und Mord haben die Bürger geschrien!" — "Und auf der großen Glode im Glodenturm nebenan unablässig den Feuerschlag gehämmert!" "Ussa!" ries Chrodieldis. "Ulsia! Murmeltier von einer Jungsrau! Erwache! Es regnet! Die Sündsslut!" lachte Basina, griff mit beiden Händen in den tiesen gemauerten Marmor-Taustessel, in welchen erwachsene Täussinge dis an den Gürtel stiegen, und spriste ihr einen ausgiedigen Guß in das Gesicht.

Sehr ungnädig richtete sich das dick Kind auf und reckte beibe Arme: "Weißt du, Basina, jest sag' ich's aber der Abtissin! Das ist nun in einer Biertelstunde das fünste Mal, daß ihr mich weckt. Man kann doch in diesem Kloster nicht einen Augenblick . . — " Und sie segte sich auf die mehr trocken gebliebene Seite. "Halt! Halt! Falt! rief aber da Basina. "Du thust mir Unrecht mit dem Vorwurf. Wir haben uns ja volle vier Wochen nicht mehr

gesehen, du rosenrotes Schlasmäuslein!" "Wo ist Genoveva?" fragte Chrodieldis streng. — "Fort!" — "Woshin?" — "Auf ihre Hochzeit." "Was? Hochzeit?" riesen da fünfzehn helle Mädchenstimmen. "Ja, Hochzeit!" sagte Ulsia, sich aufrecht setzend. "Aber erst gebt mir was zu essen. Was meint ihr denn? Das ewige Nachtwachen, hier in der öden Kirche. — Und dann — dann muß ich mich auch waschen. —" "Nachher!" beschwor Basina. "Hier! Hier ist Brot! Lauf eines von euch! Du, Frida, du hast die längsten Beine. Ich hörte Kühe brüllen neben den Pserdeställen. Aber sprich, kannst du melken, o hochzestellte Frida?" — "Ich hab's noch nie versucht — aber . . . —"

"Richt mahr, tangen wenn es hieße? Das geht ungelernt! Aber bein Bater ift ein weiser Rat. Wirft's ichon können! Berfuch's nur! Ruhr' bich! Da. nimm vom Altare bort die goldne Schuffel. - Geh bu mit. madre Unna, Forfterstind, bu bift ftets zu allen guten Dingen nut, und hilf ihr. 3ch - ich fann wohl melfen - aber ich bin zu neugierig! Hochzeit? Da. bides Rind! Beigbrot. - Rein, mehr friegst bu erft nach ber Bochzeit - bas heißt: nach ber Gefchichte bavon!" "Mun ja," sagte Ulfia herzhaft abbeigend und bazwischen burch erzählend, "ba Genoveva" - fie schaute fich rings um -"ba fie wirklich fort ift, war es wohl tein Traum. Ich erwachte plöglich . . . -- " "Bon felbft? Ulfchen, bas ift unwahrscheinlich! Subsch bei ber Wahrheit bleiben." mahnte Bafina, ihr bas reizende Doppelfinn mit bem Beigefinger in die Sohe hebend. "Beig ich nicht. Rura: ich fab Genoveva und einen jungen - fehr! ach fehr ichonen! jungen Mann."

"Bie fah er aus?" — Das waren sechzehn Stimmen gewesen. "Gott, verschredt mich nur nicht so! Braucht

nicht so zu schreien. Bin ganz wach! — Leiber! — Run: schlank und so schöne kastanienbraune, gelockte Haare." "Ach! Auch einen Bart?" fragte Emma, die Langobardin. "Bu dienen: sehr schönen krausen Bart." "Ganz mein Josefus daheim," dachte Emma. Aber sie sagte es nicht. "Und sie saß auf seinem Schos...—" "Emprend! Abscheulich!" scholl es, durch die Kirche hallend.— "Nur nicht immer zwöls auf einmal! — Und er drückte sie so an sich! — So eng! — Ich glaubte, sie würde ersticken." "Wie schrecklich!" rief mit leisem, aber süßem Gruseln die junge Margareta. "Das muß ja was Fürchsterliches sein! — Und sie ließ sich's gefallen?"

"Mäuschenstill hielt fie. Und erstidt ift fie auch nicht. Und gefüßt hat er fie . . . - " - "Wie oft? wie oft?" - "Ja, bas fonnte niemand gablen. In einem fort! Und wenn er aufhörte, bann fing fie an." - "Rein! Das glaub' ich nicht. Das will ich von meiner Genoveva nicht glauben!" rief entruftet, aber im Buftand ber bochften Reugier, Antonia, die Tochter bes Trollo. "Jawohl, auf ben Mund! Und fogar auf die Band!" Ginen Mann! auf die Sand ?" rief Sutberta, die Westfalin, und ihre goldgelben Mugen murben fo groß, daß fie gang verglaften. "Und ich hab' ihr die beilge Jungfrau auf ihren Nähkaften gemalt! Die frat' ich ab. 3ch fund' ihr die Freundschaft." - "Auf beide Sande fogar." "Und bas ließ Er fich gefallen?" fragte entruftet die lange Frida. "Milch? Ich habe feine. Ich ober bie Ruh - wir haben bas Gefaß umgestoßen. Unna hat nun gemolken und schleppt schwer baher." - "Und was fie fich alles für schöne Dinge fagten! Es ift gar nicht zu glauben! Mir ward siedheiß babei: ich schämte mich zwar ein bigden! - Und ich war sehr schläfrig. glaubt es mir " Wir glauben es bir!" riefen alle. "Nur weiter!" "Aber meint ihr, ich hatte wieber

einschlafen konnen? Richt ums Sterben. Es ließ mich nicht! Bang leife wie ein Mäuslein froch ich unter ber langen Altarbede bicht beran, bamit mir ja nichts entginge, und borte gu. - 3ch fag' euch: Sachen giebt's unter zwei Berliebten! Ich habe viel gelernt! Dehr in einer Biertelftunde als im Rlofter im gangen Sahr! -Es mar arg, fehr arg. Much auf die Rafe bat er fie gefüßt." "Das ift eine Berschimpfung aller driftlichen Sungfrauenichaft!" fprach bie ftrenge Untonia. "Aber bitte, mas hat er ihr benn fur Namen gegeben. Recht gärtliche?" fragte bie blondgezopfte Gertrudis. "Das meiste war nur so geflüstert zwischen bem Ruffen burch! Sab' leiber nicht alles verstanden." "Richt eine Gilbe mare mir entgangen," flagte Chriftiana, Die Tochter bes Doffo, die großen, iconen, neugierigen Augen weit öffnend. - "Sogar ihre Beben bat er geftreichelt und gefüßt." "Bas? Satte fie benn keine Schuhe an?" fragte ent-ruftet Baula. — "Er ftreifte ihr ben einen ab." "Das hatt' ich mir nie, nie, nie gefallen laffen," eiferte Richauba. "Schrei' nur nicht fo, wir glauben bir's," lachte Bafina und zischelte ber mutwilligen Stephania ins Dhr. "Natürlich," lachte biefe, "Richauba, die arme, hat, wie ber Bfau, gar icone Rleiber, aber fehr garftge Fuge."

"Halt, Ulschen! Dornröslein! Noch nicht einnicken,"
mahnte Basina, mit einem gelinden Schütteln. "Erzähle . . —" "Laßt sie erst tüchtig Milch trinken,"
sprach die gute Anna, und hielt ihr die tiese Schale nochmal hin. "Schlucke nur, Kähchen, ich halte. Stark sind
meine Arme." "Und treu und fleißig allezeit," sprach
Hutberta und schlang den Arm um sie. "Aber das Merkwürdigste ist," suhr Ulsia, nachdem sie getrunken, mit
einem dankbaren Blick für Anna sort, "daß sich die beiden
— denkt euch nur! im Kloster! — Winter und Sommer

hindurch fast täglich getroffen hatten." "Ei du Gott, — das war möglich?" rief Allberahta. "Und mein langer Karolus hat's nicht versucht?" dachte sie im stillen. — "Ja, durch das Kellerloch schlüpste er. Der Cellerarius war bestochen. Und wißt ihr, wo sie sich trasen?"

"Wo? Wo? Wo? Wo?" fragten alle. — "In ber Wertzeughütte im Garten." "Nein, Diese Berschmittheit! Die Butte mieben wir alle," rief Stephania. "Beil anaeblich ein Beift bort umgehe und feufge," meinte Baula. "Nicht angeblich!" beteuerte Bafina. "Ich hab' es felbst gehört — einmal in einer Sommernacht." "Jawohl." nicte Ulfig. "Und gar frohlich lachten beibe, als er ihr's pormachte, wie er die Recke - so fagte er - die Rurgnafige, bas Wirbelfopfchen, weggestöhnt habe, die Neugieriafte von allen: ja, fo fagte er. Bafinchen! Und aulest gebot er ihr, fie moge nur gleich mittommen: er fei gemahnt durch ein paar Zeilen - wohl von Caftula. . . . - " - "Die kann ja nicht schreiben." - "Scheint boch wohl! - fie raich hier zu holen. Er habe einstweilen - bes halb fei er verreift gewesen - ihrer Eltern und ber Seinen Ruftimmung gewonnen; und bruben, im ichonen Senatorenhaus, sei feine Mutter bereit, die Schwiegertochter zu empfangen: ichon morgen tonne die Bochzeit fein."

"Dh! Ah! Das ist stark! Diese Unverschämtheit! Die Glückliche!" — so scholl es in der Runde. "Bahrscheinlich zur Belohnung ihrer Tugend," lachte Basina, "geht es der viel besser als uns allen." — "Aber ich muß Genoveva loben. Sie sträubte sich. Sie sagte, sie hab' es Chrodieldis gelobt, bei ihr auszuharren." "Heirat geht vor," sagte da Chrodieldis, hinwegtretend. "Jabt ihr's gehört! Heirat geht vor!" jubelten die Mädchen. "Jawohl," lachte Chrodieldis, "schafst euch nur Männer: dann braucht ihr gewiß weder bei mir zu bleiben, noch Nonnen

zu werden." — "Als er ihr aber gelobte, treulich zu Chrobieldis stehn, ihr durch seinen Bater heraushelsen zu wollen, — da gab sie nach. Und . . . — aber jetzt — kann ich wirklich nicht — mehr." "Ja, laßt sie schlafen! Sie hat sich's redlich verdient," lachte Basina.

### Bwanzigstes Kapitel.

Die nächsten Tage hätten sich für die Flüchtlinge, zumal für die beiden Liebespaare, recht hübsch und heiter gestalten mögen. Sie schalteten und walteten unbeschränkt in dem ganzen weiten Quartier, das außer den dem Gottesdienst geweihten Stätten Wohnräume, einen großen, schönen, quellendurchrieselten Garten, Wirtschaftsgebäude und reichlichste Vorräte enthielt. Die wenigen Geistlichen, die zur Überwachung des verlassenen "Bischosshauses", wie der ganze Komplex von Häusern hieß, noch verblieben waren, räumten das Feld, da ihnen die beiden Herzogsssöhne in einer Urkunde Vürgschaft für jeden Schaden leisteten und da sie das Vischossynt in der That durch deren Krieger viel wirksamer als durch sich selbst gehütet sahen.

Basina, Anna und einige andere der Mädchen nahmen sich eifrig, sleißig der Wirtschaft an, kochten und buken, brieten und schmorten in der gewaltigen Bischofsküche nach Herzenslust. Die jungen Gemüse im Garten, die Enten und Hühner im Geslügelhof, Butter, Gier, Milch, Honig in der Speisekamner, der vortrefsliche spanische Wein im Bischofskeller wurden weidlich in Anspruch genommen. Und wenn Chrodieldis Bedenken äußerte, strich sich Basina resolut das weiße Fürtuch zurecht, das sie, in der Küche

hantierend, vorn übergebunden hatte, und lachte: "Ah bah: muß dem Herrn Bischof eine Ehre sein! Solche Gäste kriegt er nicht wieder in sein langweilig Junggesellenhaus. Sein Schade, nicht unsre Schuld, daß er nicht dabei ist! Du hast es oft gesagt: "Königinnen sind wir." Und nicht wie Mägde wahrlich wollen wir leben."

Jeboch Chrodielbis feufzte. Nicht bebte fie vor ben Folgen ihres Thuns zurud: aber fie täuschte fich nicht mehr über beren Ernft.

Und ihr bangte um den Geliebten: sein Schwert, sie hatte es wohl gesehen, hatte den Fronboten getrossen. Dazu kam eine recht unliebsame Entdeckung, welche sie gleich am nächsten Morgen machten.

Ihr Ansprengen gegen die vor der Basilika aufgestellten Wachen hatte diese verscheucht, aber nicht nur zu Ehrobielbens Gunsten. Auch der Zugang zu dem Oratorium war frei geworden: und alsdalb hatten sich Castula, Struzza und ein großer Teil der Räuber darin eingesschlichen und, nach der heillosen Logik des Asplrechts, in ihrer nächsten Nachdarschaft — nur eine Wauer schied sie — den gleichen Schutz wie die Königinnen gewonnen. Mit diesen Verbrechern zusammen im Munde der Leute, wohl balb in der Klage und Anklage von Kirche und Staat genannt zu werden, war nicht fein.

Und endlich fingen benn boch nachgerade Kirche und Staat im Frankenreich an, sich zu rühren: lange genug wahrlich hatte es damit gewährt.

Eilenbe Boten bes Bicarius hatten ben Bischof ber Stadt zu raschester Rücksehr von ber Visitation gemahnt, andere hatten König Guntchramn gedrängt, endlich ben tief erregten Bürgern ben lang erwarteten Grafen zu schicken mit ausreichender Wassenmacht, um mit beiden Gruppen ber Übelthäter fertig zu werden. Beim geistlichen und beim

weltlichen Gericht hatte bie Abtiffin bringenbite Rlage erhoben, nachdem fie in bas halbverbrannte und gang ausgeplünderte Kloster war zurudgebracht und bort begrüßt worden war von ihren Nonnen, die fich übrigens alle unversehrt wieder eingefunden hatten; ber bon ungefähr erstochene Räuber mar ber einzige Tote im Alofter gemesen.

Durch die Banbler und Banblerinnen, die, wie immer, Lebensmittel in ben Bischofshof brachten, erfuhren bie bier Eingeschloffenen, bag auf allen Stragen Bifchofe, Abte, Archibiatone, Bergoge, Grafen, Domeftici beiber Ronige heranreiften und heranzogen bon allen Seiten auf Boitiers; aber junachft wurden bie Geiftlichen eintreffen. Und' fo geichah's.

Eines Morgens erschien vor bem Gitter bes Oratoriums ein Aufzug von hoben Bralaten: Bischof Gundigifel von Borbeaur, zu beffen Rirche Boitiers als Tochter gehörte. bann Marovech von Boitiers. Nicafius von Angouleme. Saffarius von Berigueur mit fehr vielen Brieftern und Diatonen. Sie forberten die bort Geborgenen auf, ihr Alpl freiwillig aufzugeben, und da biese sich natürlich weigerten, verlangte man für die Bischöfe und ihr unbewaffnetes Gefolge ficheres Geleit in bas Innere, um hier mit ben Räubern zu verhandeln. Das marb gewährt.

In bem Dratorium angelangt, fprach ber Bischof von Borbeaur, eine hochragende, mehr friegerische als priefterliche Gestalt - er war früher ein gewaltiger Seerführer gemesen -: "Richt ich will hier bas Wort führen, fonbern an meiner Statt und an ber bes herrn Ronigs Guntdramn, ber es fo gewollt, fprich bu, mein Cohn, Defiberius, Archidiakon von Autun, da dir der Berr einen icharfen, heiligen, mitleiblosen Beift und eine Bunge wie ein ichneibend Schwert gegeben hat."

Und aus dem Rreise ber Bischöfe und ber Briefter,

bie, ben Rücken gegen die Thüre des Oratoriums gewendet, besselsen Borderraum süllten (während die Flüchtlinge sich um den Altar, die heiligste, also sicherste Freistatt, zusammendrängten), trat hervor ein hagerer Priester von wachsgelber Gesichtssarbe, aus dessen schwarzen Augen ein unheimlich Feuer loderte, und mit grausam herber Stimme hob er an: "Ich kann es kurz machen. Dem Schwert des Scharfrichters seid ihr versallen alle miteinander wegen schwerster weltlicher Berbrechen. Und vorher dem Bann, dem großen Anathem der Kirche, wegen noch schwerer wiegender Frevel gegen das geistliche Recht. Mit euch Männern ist's damit genug. Aber ich höre: unter euch sind auch Frauen, die sollen nicht so leicht davonsommen. —"Und seltsamer, wilder Haß loderte jest aus der fanatischen Errequng des Mannes.

Schon aleich, als er vortrat, bei bem erften Ton feiner Stimme war Caftula, die bis babin mit großer Ruhe bas geiftliche Gericht gemuftert hatte - wußte fie boch, bag biefe Freiftatt unantaftbar mar - hinter eine Saule geglitten, hinter ber fie nun mit weit geöffnetem Munde, mit ftierem Blid auf ben Redner ichaute. "Denn von jeber," fuhr biefer fort mit greller Stimme, "ift burch bas Beib alles übel, alle Sunde, alle Berführung, alle Untreue in Die Welt tommen. Ein gelehrter Rollege hat erft jungft wieder gezweifelt, ob die Beiber überhaupt gu ben Menichen gablen. Aber jedenfalls foll, bevor ihr Beiber getotet werbet, Die Folter eure üppigen Glieber zerfleischen. Auf bem Marterholz werbe ich felbst fie euch abfragen, eure geheimen Bauberfünfte. Denn ohne Zweifel habt ihr, wie Eva ihren Genoffen, Die Manner verführt. Daher fag' ich euch, Berführerinnen, Ungetreue . . . -D weh," schrie er ploplich, Glut ftieg in feine fahlen Bangen. "Die Toten ftehen auf. Theophano! Ihr Geift."

"Nicht ihr Geist! Sie selbst," schrie nun die Rlausnerin, die bei seinen letten Worten hinter ihrer Säule hervor langsam auf ihn zugeschritten war. "Berführer! Ungetreuer! Wo ist mein Kind? Wo ist unser Kind?" "Sie — sie raset —" stotterte der Priester, entsetz zurückweichend — "ich kenne dich nicht, Weib — so wahr mir — Gott . . . —" Aber er konnte nicht vollenden: mit dem letten Wort stürzte er hintenüber, Schaum trat ihm vor den Mund.

"Ein Gottesurteil! Das Gericht Gottes!" schrieen die Räuber und viele der Priester. "Er ist tot." "Nein, er ist nicht tot," rief der mutige Bischof von Bordeaux, dessen entschlossener Mut weiland manche wankende Schlacht gestellt und gewendet hatte. Er riß den Priester vom Boden aus, der schwer atmete. "Ihr seht's! Er lebt: aber das Weib ist eine Hexe. Sie hat den bösen Blick. Sie hat's ihm angethan! Ergreist die Unholdin." Und er saßte sie am Arm.

Caftula wand sich in seiner starken Faust. "Asplbruch! Helft, ihr Genossen! Asplbruch! Gewalt! Schützt mich, ihr Freunde." "Laß sie los!" — schrieen die Käuber. Und da der alte Krieger in seinem Trotz nicht gleich den schweren Fehler, den er begangen, einsehen und besserr wollte, sondern sie gegen den Ausgang hin zog, sielen über ihn und die Priester, die ihn schützen wollten, die wisden Gesellen her, mit den Fäusten, mit Knütteln und Stangen, mit Dolchen und Beilen. Blut spritzte auf. Die vordersten der Kleriker wurden auf den Marmorestrich geschseubert, daß sie sich kaum wieder erheben konnten.

Mit Mühe retteten die Seinen den Bischof von Borbeaux aus dem Getümmel ins Freie. Ein so blinder Schreck hatte die andern Bischöse und die meisten Geiftlichen befallen, daß sie, draußen vor dem Oratorium angelangt,

sich nicht einmal mehr Lebewohl sagten, sondern auseinandersteben, zur Stadt hinaus, und sich, jeder auf dem nächsten Wege, in ihre Heimat davonmachten. Vergebens rief der tapfere Gundigisel, aus einer Kopfwunde blutend, rief auch Marovech von Poitiers den Entsetzten nach. Sie hörten nicht: — sie rannten davon, obwohl kein Mensch sie versolgte.

Aber am wilbesten rannte Desiberius, ber Archibiakon von Autun. Er ward verfolgt. Sowie er sich erholt hatte, war er zur Thür hinausgesprungen, die Stufen hinab: — aber an seinem Wantel hing die Klausnerin, unabschüttelbar, wie sein Schatte, wie ein Fluch, wie sein Gewissen.

Er rannte über den Platz: sie hing an seinem Mantel. "Wo ist mein Kind?" scholl ihre gellende Frage laut, weithin über den Markt und die gaffende Wenge. Er riß sich den Mantel vom Halse: das Weib flog mit dem Mantel zu Boden.

Aber schon war es wieder auf, schon war es ihm wieder auf der Ferse. "Bo ist Desiderata?" schrie sie. "Bo ist meine Tochter?" Da, vor einer offenen Stalltüre, stand ein ungesattelt Pserd. Im Augenblick saß er auf des Tieres Rücken, stieß ihm die Fersen in die Weichen, schlug es undarmherzig mit der Faust zwischen die Augen:

— das Roß jagte davon wie ein Pseil.

Aber wehe! Eingefrallt in die Mähne mit der Rechten hing an dem Roß das halb wahnsinnige Weib, die Linke hatte es in des Priesters Soutanengürtel geschlagen. Ihr schwarzes Auge bohrte sich in das seine, und durch das Schnauben des Rosses, durch den Donner der Hufe über die steinige Straße drang ihm grell in das Ohr der Schrei — "Verführer! Wo ist mein Kind?"

So ging ber rafende Ritt burch bas nachfte offene

Stadtthor hinaus — bis an den nahen Fluß, den Clain. Das Tier, sinnlos vor Angst, rannte gerade darauf zu, mitten hinein. Da ließ das Weib, wie es das Wasser spürte, von seinem Halt und sank am User zu Boden. Das Pferd sprang mit gewaltigem Sat in die Flut: — der Reiter hielt sich über Wasser, — aber er schwankte, er taumelte, und noch auf dem andern User scholl ihm nach der verzweiselte Schrei: "Wein Kind! Fluch dir! Gieb mir mein Kind!"

### Einundzwanzigstes Kapitel.

Der Vorgang in dem Oratorium warf sehr dunkle Schatten auf die schlimmen Nonnen. Bischöse und Priester waren an geweihter Stätte geschlagen, am Leben gefährdet worden, zwar nicht von den Schützlingen der Hauptgebäude, aber von einer Fluchtgenossin und Eidgenossin Chrodielbens.

Tags darauf erschien Frontinus, Genovevas junger glückstrahlender Gatte — ein Gegenstand unglaublichen Interesses sür die jungen Mädchen! — in der Kirche. Nach sorgfältigster Beaugenscheinigung von allen Seiten, an welcher sich auch Ulsia, ohne einmal zu gähnen, beteiligte, ward einstimmig der Beschluß gefaßt, er sei wirklich ein bildhübscher junger Mann. Und wenn auch seine Aufführung in Werkhütte und Basilika die schärfste sittliche Brandmarkung verdiene und kein braves junges Mädchen ihn ohne Entrüstung und Erröten betrachten könne, so habe doch die sanste, duckmäuserische Genoveva ein höchst be-

neibenswertes Los getroffen, ihm jum Opfer gefallen

gu fein.

Er erklärte, in aufrichtiger Bestürzung, den beiden Alamannen, sie möchten sich und Chrodieldis auf das Außerste gesaßt machen. Er habe seinen Bater, einen sehr einflußreichen Mann, gewonnen gehabt, bei den Bischösen und bei dem Domesticus Flavianus alles zu Gunsten der Genossinnen seiner holden Genoveva zu thun. Derselbe habe auch den besten Willen. Aber die im Oratorium geprügelten Priester seien ein himmelschreiender Casus. Mit dem gutmütigen König Guntchramn sei am Ende noch fertig zu werden, — aber die Abtissin Leubovera!

Sie habe den Alags und Strasantrag gestellt vor geists lichem und weltlichem Gericht: ihr Antrag gehe — so weit er überhaupt gehen könne. Das Allerärgste jedoch sei, daß bei dem Alosterraub das heilige Areuz verschwunden, vielleicht entweiht worden. Man glaube, Ehrodiesdis sei mit Castulas, ihrer Eidgenossin, Plänen von Ansang eins verstanden gewesen. Daher auch das höchst verdächtige Zusammentressen Ehrodieldens mit den Käubern auf der Straße. Die scheindare Besreiung der Übtissin habe seiglich bezweckt, diese den Käubern abzujagen, um sie in die eigene Gewalt zu bringen, was dann nur zum Glück mißlungen sei durch des tapferen Vicarius Verdienst.

"Es ist aber nicht wahr," riefen die Brüder mit Einem

"Ich glaub' euch, tapfere Herren, aber nicht eure Feinde. Das größte Glück ist, daß die Klausnerin wenigstens nicht eure Gemeinschaft teilt und ihr nicht die ihrige." "Theophano ist hier, bei mir," sagte Chrodielbis ruhig. "Um Gott," rief Frontinus erschrocken. "Seit wann?" — "Seit heute Nacht. — Halb tot schleppte sie sich vom Fluß zurück. Sie ist ganz anders, ganz ver-

wandelt. Die Gesellichaft ber Räuber widerstrebte ihr. fie bat mich . . . — " "Und Ihr ließet fie ein?" fragte Frontinus. — "Gewiß. Ich halte immer mein Wort. Mein Wiberwille bat fich in warmes Mitleid verwandelt, feit ich - ihr - ihr Geschick erfuhr. Und fie, wie gesagt. ift gang umgewandelt. Sie erblict in ber Begegnung mit bem Briefter ein Gnabenwunder Gottes. Und fie hofft jest auf Gerechtigkeit bei Gott und Menschen: fie hofft ihre Tochter wiederzufinden. Gie bereut, baß fie biefe burch Gewalt wiebergewinnen wollte. Sie betet viel und ift gang gottergeben." - "Und weiß man, bag fie bier ift?" - "Jawohl. Sie entkam mit knapper Not ihren Berfolgern, ben Bachtern, noch in bas Gitter, bas ich gerade zu rechter Beit aufriß." "Das ift fcblimm! Wirb immer ichlimmer." meinte fopficuttelnb Frontinus. er fich verabschiedete, flufterte er ben Junglingen gu: "Macht euch gefaßt auf icharfe Stofe. Der neu ernannte Graf ber Stabt . . . - "

"Wer ist's?" — "Macco, der Sohn des Domesticus."
— "Ei, das ist ja unser lustiger, wackerer Genoß vom Knabendienst her am Hof des Königs. Ein guter, ein tressschieder Kumpan!" — "Und unser treuer tapserer Wassendruder im Slavenenkrieg!" — "Nun so wißt ihr: er führt ein rasches Schwert. Ehrgeizig ist er auch, hat Schulden wie der Jagdhund Flöhe, will vorwärts kommen, des Königs Gunst gewinnen . . . —" "Er soll nur kommen," lachte Sigvalt. "Er sicht sehr gut: aber ich sechte besser. Hacht ein jedesmal überwunden in der Wassenschule. "Das ist der furor alamannicus," sagte der gallische Kömer. "Jmmer mit dem Kopf durch alle Wände! Mich wundert, daß in der Welt noch Eine Wand steht und noch ein Germanenkopf ohne Sprung! Das Reich der Franken, ihr jungen Helben, ist zuletzt doch

stärker als ihr beiben. — Ich wollte," rief er ärgerlich, "alle achtzehn Mädchen hier wären verheiratet." "Das wollten wir schon lang," sagte Basina vorbeischlüpfend. "Fahrt wohl, ihr ebeln Fräusein und ihr tapfern Männer: mir bangt schwer um euch." — Und er ging.

In der Nacht war in der Stadt viel Reiten und Sänftentragen, auch Waffenklirren zu vernehmen. —

Am andern Morgen ericholl Drommetenruf por bem großen Gitter bes Saupteingangs. Die friegsfundigen Brüder hatten die wenigen Bugange bes von hohen Steinmauern rings umfriedeten Bischofes nach Rraften in Berteidigungszustand gebracht, verrammelt und mit ihren etwa zwanzia treuen Gefolgen besett. Chrodielbis und bie beiben Bruber eilten nach vorn. Die Schar ber Mabchen brangte fich, angsterfüllt und boch von brennenber Neugierbe verzehrt, an die Bogenfenster: faum vermochte Bafina, sie in Ordnung zu halten. Da, in vollen Waffen. von zwei Drommetenblafern begleitet, erschien auf ber unterften Stufe ber Rirchentreppe ein fehr ftattlicher, junger Mann, beffen Ericheinung fofort von famtlichen Mabchen auf bas gemissenhafteste mit Frontinus verglichen warb. Die Bahl ichien ichwer: bag er noch unverheiratet ichien er trug feinen Chering -, fprach ftart zu feinen Gunften, bis die bildhübiche, fehr lebhafte und noch fehr junge Stephanie voller Entruftung ausrief: "Dein! Es ift aber boch nicht auszuhalten! Rett trägt ber auch icon einen Berliebungereif! Den mit ben roten Steinen, am linken Arm! 's ift die jungfte Sitte am Bof," worauf feine Wertschätzung merklich abnahm. Ulfia, die merkwürdigerweise bie Drommete gewedt hatte, legte fich nach obiger Wahrnehmung sofort wieder auf bas zierliche Dhr.

Der junge Mann mufterte feinerseits mit lebhafteftem

Eifer bie vielen hubichen Gefichter, Die fich in ben Borhangen und hinter bem Gitterwert für "verftedt" zu halten ichienen: - mas, wenn wirklich ihre Meinung, nur geringen Sinn für bas Wahricheinliche befundete. Mis er aber bamit fertig mar, nahm er eine fehr boje Diene an. verneigte fich feierlich vor Chrobielbis und hob an: "Ich. Macco, burch bes herrn Ronias Guntdramn Gnabe Graf von Boitiers, forbre euch Freistattgafte bes heiligen Silarius auf, freiwillig biefen Bufluchtort zu raumen und euch euren geiftlichen und weltlichen Richtern zu ftellen." Als hierauf, wie er erwartet, teine Antwort folgte, fuhr er fort: "Bu euch geflüchtet ift in dieser Nacht die Rlausnerin Theophano ober Caftula, die gestern bas Afpl bes heiligen Silgrius gebrochen und baber jeben Schut ber-Gebt fie alfo heraus."

"Niemals," sprach Chrodiclbis. "Sie steht in meinem Schutz und Treneeid."

"D schöne Königin Chrodieldis," suhr der Graf fort, "wisse, daß du durch diese Weigerung mir das Recht giebst, deine eigene Freistatt nicht mehr zu achten und die Versbrecherin mit Gewalt zu holen." "Hole sie," sprach Chrosdieldis, langte ein nacktes Schwert aus dem Mantel und hob es in die Höhe. "Ihr alle seht es," suhr der Graffort, "eine Waffe bligt in der Freistatt." "Nicht Eine nur, glücklicherweise, Freund Macco," rief da Sigvalt und zeigte sein langes Schwert. "Wir haben's nach der Ausewahl," lachte Sigbert und riß die Streitart aus dem Gürtel. "Komm nur."

"Weißt du noch, in der Waffenschule zu Châlons?" lachte Sigvalt. "Fünfmal besiegt' ich dich im Waffenspiel." "Liebe Knaben und Schwaben," sagte Macco gutmütig, hinaussstützernd, "diesmal ist's leider bitterböser Ernst. Manchen frohen Schelmenstreich, manchen guten Trunk

haben wir geteilt: - aber biesmal lacht feiner von uns. wann ber Spaß zu Ende. Solang ich tann, will ich gern ber bilbichonen Mabchen und euer ichonen: andernfalls ware ich ichon lang ba broben, wie ber Wolf unter ben Lämmlein." "Dent an bie Schäferhunde," warnte Sigbert. "Gure lieben Nachbarn, Die Berren Räuber verzeiht, nur wegen ber Nachbarschaft vergleich ich euch! - haben bereits flein beigegeben. Gie faben, bag wir fie balb ausgehungert haben murben. Denn, wenn fein Briefter mehr im Afpl ift, hört auch die Afplipeisung von felbst auf: ihnen von außen Speife ins Afpl zu tragen, bazu ift Santt Silarius nicht verpflichtet. Ihr konnt es eine Woche weiter treiben: - langer nicht. Also ergebt euch gleich — ihr müßt es boch." — Laut fuhr er nun fort: "Aus großer Langmut und weil Königinnen unter euch find, beren edles Blut auch in Thorheit und Unrecht wir scheuen, folang es angeht, wollen bie ehrwürdigen Bischöfe und ber Domefticus bes Ronigs Guntchramn, Die heute Nacht bier eingetroffen find, noch eine lette Bergleichsverhandlung mit euch halten, obwohl eure Schuld gestanden und sonnentlar erwiesen. Gie wollen fich zu euch hinein begeben: die Gohne bes Bergogs Sigfrid find mir Bürgichaft genug, bag ben Chrwurdigen biesmal fein haar gefrummt wird. Scheiden fie von euch ohne Erfolg, so werdet ihr bald lernen, tapfre Freunde, daß vierhundert Speere bedeutend mehr find als zwanzig."

Er trat zurud, ba Chrodieldis Zustimmung genickt hatte, die Bischöfe herbeizuholen.

"Laß mich, du Schelm," hatte Basina gesagt und sich Sigbert entwunden, der ein Küßlein stehlen wollte in dem dunkeln Gang zwischen Bischoskhaus und Basilika. "Ich hab's gar geschäftig. Wir bekommen hohen Besuch. Bischos Marovech kömmt bei uns zu Gast: noch dazu in seinem

eignen Sause! — Er muß boch febn, daß saubre Mädchen barin schalten. Sonst meinen die Herren, wir verständen uns nicht genug auf die Wirtschaft, und laffen uns am

Enbe noch lange nicht beiraten."

Und sie befehligte die Mädchen wader hin und her, sleißig selbst mit Hand anlegend. Und als später die Bischöfe, in seierlichem Aufzug, die Vorhalle der Basilika betraten, fanden sie bequeme Stühle und Bänke mit den schönsten Decken und reinlichsten Tüchern belegt; der Boden war mit frischgeschnittenem Schiss bestreut, wie es im Vischofsgarten reichlich wuchs: das roch gar gut. Und Basina hatte sich's nicht nehmen lassen, auch einen Kredenztisch mit kaltem Fleisch und allerlei süßem Gebäck, das sie vortresslich zu bereiten verstand, und mit silbernen Schalen und Bechern und einem mächtigen Weinkrug zu versehen.

"So vergnüglich wird bas hier nicht werben, holbes Bäslein," meinte Sigvalt. "Nicht für uns, aber vielleicht für sie! Und der Mensch ist immer weniger bösartig, wenn er angenehm gefrühstüdt hat."

### Bweinndzwanzigstes Kapitel.

Die Geistlichen versammelten sich einstweilen unter Leitung des Domesticus in dem bescheidenen königlichen Palatiolum der Stadt. Hier begrüßte Flavianus auch zuerst seinen Sohn. "Wie gewöhnlich, Herr Sohn," sagte er, den Zeigesinger hebend, "nuß ich mit einem Verweis beginnen. Der Graf von Poitiers konnte schon einen halben Tag srüher hier sein." "Zugestanden, Herr

Bater, lächelte der Schalf. "Er wäre auch rechtzeitig eingetroffen. Aber er fand auf dem Wege hierher bei Quinch eine Sänfte: in dieser Sänfte faß . . . —"

"Gin Madchen! Wie gewöhnlich!" fuhr ber Bater fort. "Und in dem Madchen faß, wie gewöhnlich, ber Teufel." - "Letteres thate mir leib. Denn bann fage ber Teufel in einer - Ronne." "Bas?" rief ber Bater, "Nonnen und fein Ende! Mensch! Du wirft bich boch diesmal nicht in eine ber Berbrecherinnen vergafft haben, die wir richten follen?" - "Rein! Bon benen ift fie nicht. - Aber Diesmal, Bater, ift es Ernft. - Rein, lache nicht. Das ift bie mahre Liebe." - "Go? D ja! Warum nicht? Das ift nun beine zweiundzwanziafte faliche und beine neunzehnte mahre Liebe." - "Gie heißt . . . - " "Ift mir fehr gleichgültig. - Gi, bu trägft ja wieder ben Berliebungsring? Er ift ichon etwas ichabhaft, abgetragen! Aber die roten Steine barin find neu! Ach," feufzte er, "was mogen fie wohl toften? Das ift mir viel wichtiger zu wiffen als jener Rame."

"Nichts! Sie hat sie mir geschenkt — samt ihrem Gürtel, daran sie ehemals saßen. Aber . . . — " "Die muß viel Gelb haben," sprach der Vater erstaunt. "Nun, diese Abwechslung hat ihr Gutes."

"Da die Wege unsicher sind durch die versprengten Räuber . . . —"

"Hat ber Graf von Poitiers die übrige Grafschaft von Sankt Hilarius bewachen lassen und selbst nur das hübsche Lärvchen bewacht. Sohn, Sohn, es ist höchste Zeit, daß du vernünftig wirft und heiratest." — "Ich weiß zwar nicht, Herr Vater, ob dies dassselbe ist: — man kriegt dann oft so unvernünstige Töchter! — aber ich bin so bereit dazu wie noch nie." — "Still, die Heisigen ordnen sich paarweise. Da schreitet Herr Felix

von Nantes auf ben guten Gregorius zu: — was wird bas geben?"

"Berr Bruber," fprach ber zierliche Relte, "grollft bu mir wirklich noch immer? Wenig driftlich! Daß von ben vielen Wundern, die du fast wöchentlich erlebit, sich noch feines auf Erweichung beines Grolles geworfen hat! Bieb mir die Sand." Gregor, eine breite, behäbige Geftalt, blies fich auf wie ein gurnender Sahn und bot dem feinen Herrlein die Linke: "Die Rechte, Die Schreibhand, konnte Guch ansteden. Berr Felir, und Guch ben iconen Stil verberben." - "Sage mir nur, Dobo," fragte ber Bifchof von Rantes ben biden Otonom, ber feinen Berrn begleitet hatte, "warum ift bein Berr, abgesehen von feiner herkömmlichen Erbofung gegen mich, heute fo gang besonders bedrückt, so forgenschwer?" - "Sat feine guten Gründe." - "Bertrane fie mir, guter Dobo. Bielleicht fann ich ihm helfen." Dobo fah ben Relten groß an: "Ja, Ihr! Ihr konntet ihm freilich helfen! Gerade Ihr! - Aber boch auch wieder nicht. Das ift es ja eben, baß ihm kein Mensch babei helfen foll." - "Belfen? Wobei?" "Ich weiß, Ihr meint es gut. — oft hab ich's ihm

"Ich weiß, Ihr meint es gut, — oft hab ich's ihm gesagt, — mit meinem lieben Herrn. Der Mensch mußte auch gar kein Mensch sein, ber Herrn Gregorius, dem

Mann ohne Falfch, gram fein fonnte."

"Nun also?" — "Nun also! Ihr wißt: ber junge König Chilbibert hat sich völlig gebessert, hat plöglich seine bösen Katgeber, Herzog Rauching und Bischof Egibius von Reims, entlassen, seine Mutter, die edle Frau Brunischilds, und seine Braut an den Hof nach Metz berusen, sich mit dieser gar fröhlich vermählt und unserm Herrn König Guntchramn einen recht warmen Brief geschrieben, in welchem er diesen um Aussöhnung, um seinen Kat und seine Hilse in der Regierung von Austrassen bittet." —

"Gewiß. Das fann boch aber Berrn Gregorius nicht grämen, ber von jeber am meiften an Ausföhnung von Oheim und Neffe gearbeitet hat." - "Freilich! Und beshalb hat ihm ber herr König Guntchramn bas hobe Bertrauensamt übertragen: Die Bermittelung zu übernehmen. einen Erbverbrüderungsvertragsentwurf - ein furchtbar Wort und Werk! — aufzusehen." — "Das ist ja alles sehr schön und ehrenvoll für ihn." — "Jawohl! Aber —! Der Rönig hat einen kleinen Born auf uns, weil wir uns die einundvierzig haben auskommen laffen." - "War auch ichlimm! Daburch ward bas Standalon fo arg. Ihr beiben. Gregor und bu, ihr feib an allem fchulb." - Dobo wurde rot im Gesicht: "Berr Bischof, Ihr habt leicht reben. Und ber Gerr König erst! Der ist gleich gar bor ihnen bavongelaufen! Sabt Ihr schon einmal einundvierzig Beuichrecken, Maikafer ober andere Supf- und Fliegetierlein gehütet?" - "Die Sorge um meine Seele und um mein bischen Latein, o trefflicher Dodo, hat bisher folche ergöpliche Nebenbeschäftigung mir noch nicht verstattet. Aber. wenn bu meinst, will ich's einmal versuchen."

"Bis dahin — redet nicht. Hüten! Mädchen hüten! Entlausene Nonnen! Darunter zwei Königinnen! — Übrigens habe ich doch, soviel sie mich plagten und ängstigten, die Frahen, eine solche Herzensfreude an ihnen gehabt, daß ich den Herrn ganz besonders dat, mich mitzunehmen, damit ich sie, zumal das braungelockte Basinelein, wieder sähe. — Nun also, der König hat noch einen kleinen Groll auf unsere Mädchenhütung. Und der Reserendarius Marcus hat einen großen Zorn auf unser Latein." — "Lehteres nicht ganz mit Unrecht, Dodo." — "Und so hat der König — auf des Marcus Anstistung! — Herrn Gregor andesschlen, den Erbverbrüderungsvertragsentwurf ganz allein, ohne irgend eines Menschen, auch eines Schreibers, Hilse

aufzusehen." — "Kein Bunber! Höchstes Staatsgeheimnis. Immer ehrenvoller für Gregor; ich gönn' es ihm aber."
— "Ja, und das gönnt Ihr ihm aber wohl auch, daß ber Reserendarius mit Erlaubnis des Königs erklärt hat, es dürse, bei Meidung königlicher Ungnade, kein einziger — nun, kein Böcklein wider die Grammatik darin enthalten sein, und der Reserendarius werde es so lang und so ost zurückgeben, dis das Latein sehlerfrei. Bei den sieben Bunden Christi, es sind vierzehn langmächtige Seiten! Und der König drängt. Es eilt." "Armer Gregor," lachte der Herr von Rantes. "Da könnte er eines seiner kleinen Mirakelchen brauchen."

"D Herr, nein, da brauchte er schon eines von den stärkeren!" —

"Gi fieh ba," fprach Felir, "gegrüßt, Bruder Truchtiaifel mit bem Speere. Auch hier an bem Clain?" -"Leiber." — "Warum tamft bu bann?" — "Königs Befehl." — "Er hat groß Bertrauen in dich." — "Ja. Aber ift mein lettes bischöfliches Geschäft." - "Warum?" "Bin's mube." - "Ja, was willft bu beginnen?" - "Geben." - "Bohin?" - "Beim. Strads von hier nach Saus, ins Land ber Bajuvaren, in ben Chiemgau." - "Allein?" - "Behüte! Mit meiner lieben Frau." - "Was willst du fortan thun?" - "Ausruhn. - Und fischen." — "Was?" — "Asch." — "Was ist bas? Aid?" - "Aich? Afchen, - nun eben: Afch! Seid Ihr jo gelehrt, und wißt nicht einmal, was Aich find! Gin feines Tier von einem Fisch, fag ich Guch, Berr Felig. - Wann abends im Erntemond tie Conne in ben Chiemfee fintt und die Mücken tangen auf ber Mig, wo fie, an ein paar Fischerhäusern vorbei, ausfließt, bann mit ber Angel die Als hinabgeben an dem Uferschilf und febn, wie die Aich aufspringen und, eifrig ichnappend, anbeißen und

fie flugs herausschnellen weit auf die Wiese: - natürlich muß Frau Ermentraut banebenftehn und die Fische in bas Lägel steden - und bann im Abendbammerichein nach Truchtilinga beimwandern, wo meines Saufes uralter Stammhof fteht unter hoben Linden, und an dem Berde ftehn und Frau Irmentraut zuschauen, wie fie die Mägde die Fischlein braten lehrt. - bas, hochweiser Berr Bruder, bas ift die höchste Glückseligkeit auf Erben, viel schöner als gu Soiffons; und auch als zu Rom, wo ich aber nicht aewefen bin. - Und fo mein Leben beschließen zu burfen, bas hab' ich mir von meinem gnädigen Ronig als lette Chrengunft erbeten." - "Bruder Gregorius," fagte Felix, "hier ift ein Miratel, größer als bas Pfingstwunder." -"Was meint Ihr?" fragte ber Bifchof von Tours miß-"Truchtigisel mit bem Speere bat eine Rebe gerebet. - Aber es ift nicht bas erfte Mal. Ich erlebte es ichon einmal. Damals galt es nur feiner Frau. Jest find noch hinzugekommen die A-N3- U3k-? wie fagt man? Um diese Fische auszusprechen, muß man entweder einen bajuvarischen Mund ober ein doppelflüglich Scheunenthor zur Auffperrung zur Verfügung haben. - Und nun, ba er von der Beimat redet, und ihren Fischen, fommt gar niemand mehr zu Wort neben bem zungengewaltigen Bor' einmal, Bruber Truchtigifel," fprach Berr Felix, ichmungelnd mit den feinen Lippen, "eine Frage an bich als Cohn des Bajuvarenstammes. Da ift mir bente in bem Berhör mit ben Räubern, bas mir ber Domesticus übertrug, eine merkwürdige Antwort geworden von Strugga. Das ift nämlich eine Landsmännin von dir." "Rann nichts dafür." fagte Truchtigisel, ziemlich grob. wohl auch in Nantes Spisbubinnen geben." - "Biele!" -"Meine liebe Gattin, Frau Irmentraut, hat gleich gesagt, fie tauge nichts. Aber fie that fo fromm. Alls ich bann

merfte, fie trinke, ba wollt' ich fie beffern: - mit ber Rute. Aber fie lief bavon und mard lieber eine Beilige, eine Rlausnerin." - "Nun, alfo: ich frage die Bagerin um ihren Status. "Ehefrau?" frag' ich. Denn sie fah so aus. "Jungfrau," sagt sie. Da springt mein Schreiber auf, ber Armenpfleger Bijchof Maroveche, und ruft: ,Das ift aber ftart! Glaubt's nicht, Berr Bifchof. Bir füttern ichon brei Jahre ihr Rind.' ,Das ift nur ein Dab = chen,' fprach die Bajuvarin unerschüttert. Diefes machte mir großen Gindrud! Sprich, o Truchtigifel, habt Ihr daheim bei Guch diese Begriffsbestimmung, diese subtile Unterscheidung?" Truchtigisel zuckte etwas verlegen die breiten Achseln: "Manche halten es so bei uns. Was freilich bie Strengeren find, bie nehmen's wieder anders. Ich kann nicht viel Latein, aber ich meine: man nennt bas eine: benigna interpretatio, eine milbe Auslegung." "Co? Es ift nur, bis man's weiß," jagte Berr Felig. "Ländlich, schändlich. — Aber horch! Das Biallieren beginnt ichon unten auf ber Strafe. Geben wir." "Urme Mädchen," sprach Truchtigifel und erhob schwer stavfend ben Speer.

# Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Und nun begaben sich ber Domesticus und die Bischöfe Gundigisel von Bordeaux, Marovech von Poitiers, Gregor von Tours, Felix von Nantes und Truchtigisel von Soissons in seierlichem Aufzug, unter lautem Psallieren von mehr als hundert Priestern, mit starkem Schwingen von Weihrauchfässern der Chorknaben, in die Basilika und nahmen Plat in den von den Mädchen bereiteten Sitzen,

nicht ohne Wohlgefallen die fäuberlichen Veranstaltungen wahrnehmend.

Der Borsit und die Leitung der Berhandlung war durch den König, unter Zustimmung des Metropoliten Gundigisel, dem geschäftsersahrenen Domesticus überwiesen worden. Ihnen gegenüber standen die Mädchen, die Klausnerin und die beiden Herzogssöhne. Gar manches Herzlein klopste ängstlich; aber Chrodieldis blieb ruhig, trotzig, und Basina blieb heiter; sie würdigte nicht die drohende Gesahr.

Die Berhandlung begann, indem ber Domesticus aus ber Anklageschrift die Ramen ber unterschriebenen Mädchen ablas. Es antworteten bem Aufruf: Chrodieldis, Bafina, Anna die ältere, Christiana, Hukberta, Richauda, Anstrudis, Baula, Emma die Langobardin, Allberahta, Gertrudis, Frieda, Baula, Antonia, Stephania, Margareta Die Rleine, Theophano die Rlausnerin und, beim zweiten Aufruf, auch Ulfia. Bon ben übrigen breiundzwanzig ward festgeftellt, baß, abgesehen von Constanting und Julia, welche aus ber naben Billa ber Gratiani herbeigeholt werben follten, und von Benoveva, beren Sochzeitsfest nach bem fröhlichen, aus bem nächsten Saus herüberschallenden Flötenklang noch immer nicht zu Ende ichien, weitaus die meisten die ihnen gegonnte furze Beit von zwei Monaten fleifig bagu verwendet hatten, sich zu verloben ober gleich gar zu verheiraten: nur etwa vier von jenen einundzwanzig waren unverlobt und unverheiratet bei ihren Eltern.

Gregor von Tours und Felix von Nantes erhielten ben Auftrag, in angemessener Frist dem König genauesten Bescheid über den Verbleib von allen vorzulegen.

Hierauf begann der Domesticus das Berhör der Anwesenden. "Einundvierzig psiichtvergessene Nonnen . . . " hob er an.

"Berzeiht," fiel ihm Chrodieldis in die Rebe, "baß ich gleich zu Anfang unterbrechen muß. Es ift nicht meine Schuld. Ich weise in unfer aller Namen bas Wort "Nonne" weit von uns gurud. Wir find nicht Ronnen. Bohl nennt man uns fo ober Religiofen ober Sanctimoniales: und, weil es ber allgemeine Brauch, haben wir und wohl auch felber fo genannt. Aber wir find lediglich Schülerinnen, die man, meift ohne uns zu fragen, in bas Aloster gesteckt hat, barin ben heiligen Glauben und allerlei anderes zu lernen. Und es ist - leider! - auch mahr, baß uniere Eltern ober Muntwalte von ben meisten von uns wollen und erwarten, daß wir bereinst Monnen werben follen. Aber, abgesehen von Theophano, von uns andern vierzig hat auch noch nicht Gine bas Gelübde abgelegt. Wir find nicht Monnen. Batten fonft fo viele von uns, wie ihr verlesen, sich verloben und verheiraten fonnen? Run fahrt fort."

"Spricht gut, das Kind," sagte Truchtigisel leise zu Gregor, der neben ihm saß. "Ganz glatt! Ganz fluffig!"
"Ift auch sehr start in der Grammatit," seufzte dieser.

"Was nun eure lächerliche, sogenannte Anklageschrift angeht," suhr Flavianus sort, "so werdet ihr wohl nicht verlangen, daß ernsthafte Männer sich dabei aushalten, während wider euch die schwersten Anschuldigungen vorliegen. Kindereien! Mädchengezänk gegen andere Mädchen! Es scheint," — er blickte in die Anklageschrift, — "am meisten hat böses Blut gemacht, daß die Übtissin ihre Nichte, eine gewisse Leuda . . . —"

Da fuhr einer in der Bersammlung lebhaft zusammen. Das war der junge Graf von Poitiers, der, das gezogene Schwert in der Hand, hinter seines Baters hohem Stuhle stand: höchst neugierig spähte er jett über dessen Schulter in das Pergament. "Und ware auch alles wahr, was

hier für Schnickschnack gegen die Abtissin gesagt ist: — ba sollt ihr in dem Babhaus haben baden müssen, während es noch ein wenig nach Kalk roch . . . — " "Bitte sehr! Bin umgefallen darüber," rief Basina dazwischen.

"Da soll die Abtissin mit ihrem Beichtvater des Brettspiels gepflogen haben . . . . — " "Sieben Stunden! Um Pfingstsonntag! Das Essen ward eiskalt!" rief Christiana.

"Da hat fie im Februar einen großen Mummenschanz im Aloster abgehalten, wobei Nonnen und Gafte aus ber Stadt in Tierlarven, auch als Sylvane und Faune, mitgewirft haben . . . - " "Jawohl," rief Richauda. "Mir hat fie meine schönen aus Byzang von meinem Berrn Bater mitgebrachten Gewande - ich burfte fie niemals tragen! - abgeschmeichelt und eines nach bem andern ihrer Nichte angehängt. Siebzehnmal trat biefe auf! Und mir bat fie einen Wolfspelz umgeftulpt, aus bem bie Motten ftoben, gewölfweise. Ich follte eine Wölfin barftellen - wozu ich gar nicht paffe - und Leuba follte mich mit golbenem Speer erstechen. Sie hat mich - mit Fleiß - mit bem Speer viermal heftig in die Rippen gestoßen." "Jawohl!" warf Bafina ein, "und wir andern follten alle Larven und Lemuren fein. bas heißt: uns die Geficher mit Dehl anftreichen, bag wir ausfähen wie übel gebadene Semmeln." "Und nur weiße und graue Tücher follten wir tragen!" rief Stephania. "Die uns fehr ichlecht ftehen."

"Ja, und erst noch flicken, weil sie meist zerrissen waren," klagte Frieda, die Lange. "Sogar nachts; um siebeneinhalb Uhr noch!" rief Ulsia sehr entrüstet. — "Stille! — Ferner: und das scheint euer Hauptseelenschmerz gewesen zu sein: soll die Übtissin von einem kostbaren Goldstoff, den eine fromme Seele, Domna Didimia, für den Hauptaltar gestistet hatte, einen Fegen —" "Hoho,

es war ein wunderschönes, großes Stück!" rief Richauda. "Abgeschnitten und samt den "Goldplättlein" — diese "Goldplättlein" ziehen sich durch die Anklageschrift viele Seiten lang hindurch. Ich weiß gar nicht," schloß er ungeduldig blätternd, "was das sind "Goldplättlein?"

Richauda stieß die strenge Antonia an und sagte sehr verächtlich: "Jet will der alte Herr Domesticus des Reiches sein und weiß nicht einmal, was Goldplättlein sind. Da sieht man's, wie wenig oft dazu gehört!" — "Also aus dem Zeug hat sie ihrer Nichte eine Brustbinde gemacht?" "Ach, was nicht gar!" rief Richauda, nun ernstlich entrüstet über solche Unwissenheit. "Eine Stirnbinde."

"Endlich foll bas Effen manchmal weniger ichmadhaft gewesen sein, als die verwöhnten jungen Mäulchen munichten." Da trat aber Christiana por, stemmte beide Fäuste in die Guften und fprach: "Salt! Best red' ich. Ich war immer fehr hungrig. Denn ich war im Bachsen; und bin's gludlicherweise noch. Sie fagten alle, ich fei bie hungrigfte gewesen. Aber nicht einmal ich tonnte es hinunterwürgen! Wißt ihr noch, Schwestern - zumal bu, Margaretlein, benn bu wuchsest auch fo rafch! - bie alten getrodneten Erbien im Juni? Babrend im Garten ichon bas iconfte Runggemufe ftand? Gie und bie Richte freilich! Von Anfang April nichts als Spargel! Und ihre Nichte burfte von ben eingemachten Früchten ftets ben Sanft fchlurfen, mas bas Befte ift. Und wir -? Beilige Radegundis! Berwöhnt? Erft, feit wir in diesem Bischofshause leben, miffen wir, wie diese Berren zu speifen pflegen! Bon unferen Erbsen mare feiner unserer Richter fo rundlich geworden unterhalb der Rippen, wie wir sie - mit Freuden - hier bewundern." "Die ichreib' ich mir auf," fagte erbost Maroved von Poitiers. "Die mag ichon gehauft haben in meiner Borratsfammer! Die foll mir einmal fasten lernen! Ich sehe nicht so weit. Wie heißt sie, die Hungrige, Bruder Felix?" "Martina," sprach der sehr ernsthaft und schmunzelte.

### Vierundzwanzigstes Kapitel.

Aber der Domesticus rief: "Das sind alles . . . — ""Kindereien," sprach Chrodieldis vortretend, "Ihr habt recht, Herr. Und gegen meinen Willen haben die Mädchen all' das hineingeschrieben. Aber keine Kinderei ist meine Klage. Die Übtissin Leubovera ist eine ganz unglaublich beschränkte Frau." "Die nimmt kein Blatt vor den Mund," meinte Gregor, ganz erschrocken. "Was? Beschränkt?" siel da eine krastvolle Mädchenstimme ein. "Dumm ist sie! Wenn sie so lang wäre, wie sie dumm ist, könnte sie den Mond küssen. In meiner Heimat, an der Lippe, steht eine tausendährige Eiche Donars: — mit Leubovera könnte man sie umrennen."

"Was ist benn bas für eine?" fragte Truchtigisel. "Die gefällt mir." "O bie? Das ist eine aus Westfalenland: — noch eine halbe Heibin," erklärte Marovech.
"Auf ben Namen "Tarasia" folgt sie gar nicht, und auf "Hufberta" wenig! Sie wäre froh, glaub' ich, wenn sie wieder drüben wäre überm Rhein unter ihren Donars-Eichen. Aber ich — ich wäre noch froher; denn das ist die ärgste."

"Frau Leubovera," suhr Chrodielbis fort, "hat nur Eine Sorge: ihrer Nichte unermeßlich Bermögen bem Kloster zu sichern." "Gerr Graf von Poitiers, was stöhnt Ihr? Seid Ihr plöglich erfrankt?" rief bessen Bater, sich

fehr ungnäbig wendend. "Nein! Berzeihung! Es ist nur ein Herenichuß gewesen! Aber ein scharfer!"

"Darauf ganz allein geht all das bißchen Denken, das sie hat," sprach Chrodieldis. "Mein Gott, sie kann auch nicht dafür, daß es nicht mehr ist," meinte Gregor beschaulich zu Truchtigisel. "Und seit sie nun glücklich ein solches Testament herausgeschmeichelt hat von Leuba ...—"

Der Graf von Poitiers fuhr sich unruhig, hastig durch das trause Haar und blies Luft vor sich hin, aber so leise, daß es nicht störte.

"ist vollends nicht mehr mit ihr auszukommen. Sie ift maglos parteiisch für die in der That recht hubsche Rleine (bie übrigens unsere um ihretwillen verhängten Bestrafungen berglich bedauert hat). Das saate ich ber Ubtiffin ins Geficht, als fie - nicht etwa mich . . . - " "Dber mich," rief Bafing. "Ich weiß mich ichon zu wehren." "Alls fie die fanfte Conftantina und die arme franke, brave Julia, weil fie nicht rechtzeitig mit einem Butichleier für Leuba fertig geworben waren, gum Ofterfest mit zwei Wochen Fasten und beibe, - wirklich auch die Rrante! - mit bem Stachelgürtel ftrafte. Ich fagte ihr, bas fei Gunde und fei schwere Ungerechtigkeit und ich murbe es ben Königen flagen, meinen Gesippen: Die murben bem wehren und steuern. ,Bas?' schrie ba die Abtissin. ,Mir wehren? Und ich habe doch Leubas Testament herbeigeführt.' Und wollte mich schlagen ins Untlit. Chrodieldens duntle Augen loderten. "Aber man fchlägt nicht König Chariberts Tochter und die Schwester ber Rönigin von Rent. Ich begnügte mich ihre Sand zu fangen - fo!" "Ja," rief Bafina. "Bie eine eberne Bange mar Chrodielbens Fauft. Es war beim Mittagsmahl. Bierzig Mädchen fprangen auf und riefen: "Recht hat Chrodieldis.' Darauf verurteilte fie uns alle vierzig

auf vier Wochen zu härtestem Fasten und zur Einsperrung in der Zelle, mich aber und Chrodielbis obenein dazu, ihr und ihrer Nichte zur Beugung unserer Hoffart den rechten Tuß zu küssen." "Auch der Alten?" fragte der Graf von Poitiers Herrn Felix von hinten her. "Ich würde lieber der Jungen auch den linken geküßt haben."

"Das that ich nicht," sprach Chrodicldis. "Erklärte, es nie zu thun. Und beshalb brachen wir nachts aus."
Das Gesicht des Domesticus nahm einen ganz andern Ausdruck an, ernster, aber doch gleichsam befriedigt. "Aber das steht ja alles gar nicht in der Anklage!" — "Rein! Constantina und Julia baten um Schweigen von dem ihnen Auserlegten, solang es angehe. Und ich schämte mich, die mir gedrohte Schmach hinzuschreiben. Nur mündlich wollt ich es, im Notsall, sagen!" — "Bie ward euch das Ausbrechen möglich?" "Oho," rief Basina, "brave Mädchen plaudern nicht aus." — "Ich muß es wissen." Alle schwiegen. "Hütet euch: ihr verschlimmert eure Sache durch solchen Trop." Aber keine rührte sich.

Da trat ganz ruhig und bescheiden die Klausnerin vor und sprach: "Ich verhalf ihnen dazu. Der Kellermeister, ein widerwilliger Schuldknecht des Klosters, neu-lich glücklich entsprungen, war mein Freund: er ließ sie durch den Keller in einen geheimen Gang, der jenseit der Klostermauer mündet. Es ist derselbe, durch den ich neu-lich mich einschlich."

Chrodielbis aber fuhr fort: "Und beshalb unterwerf' ich mich weber irgend welcher Strafe, noch hör' ich auf, zu klagen gegen die Übtissin, bis diese erklärt hat, daß sie bezüglich ihrer Nichte im Frrtum und gegen uns im Unzecht war." "Und wir alle," riesen die Mädchen, "stehen zu Chrodielbis."

"Un dem Überfall bes Alosters," sprach jene weiter,

"sind wir unschulbig. Daß ich die gefangene Abtiffin befreit habe, zähl' ich mir nicht zum Berdienst an . . . —"

"Aber wir zählen dir's so an, tapseres Mädchen," sprach Gundigisel von Borbeaux. — "Meine beiden Genossinnen mußte ich retten. Ich hatte es geschworen, sie nicht zu verlassen."

"Der Bicarius wurde fie nicht gefressen haben," sprach

Flavianus.

"Daß ich die beiben Söhne bes Alamannenherzogs Sigfrid in diefe Schuld hineingezogen habe, schmerzt mich tief. Ich bitte — für sie — um Gnade. Sie glaubten, mir helfen zu müssen."

"Das ist nicht so schlimm ausgesallen," sprach ber Domesticus. "Der Frondote hat nur Blut und ein Ohrläppchen verloren. Ich bin von König Guntchramn ermächtigt, Gnade auszusprechen für alle in diesem ganzen Handel von euch begangenen weltsichen Bergehen und ich bin sehr hierzu geneigt. Der Brand des Klosters kommt auf anderer Rechnung, nicht auf eure. Über euch Mädschen werden wir ein mildes Urteil sinden. Jetzt aber gebt uns gutwillig Theophano oder Castula heraus, die Führerin der Räuber. Denn alle ihre Mitschuldigen haben, aus Sicherung gegen Tod und Berstümmelung, das Uspl verlassen und sich ergeben, nur sie sehlt uns noch."

"Niemals," rief Chrodielbis. "Mein Wort, mein Eid schützt sie wie jede von uns." Die Klausnerin drängte sich eifrig vor, kniete nieder und sprach: "Um meinetwillen soll euch der Zorn der Richter nicht treffen. Hier bin ich: — ich folge, freiwillig." — "Mitnichten! Das verbiet' ich!" rief Chrodieldis. "Nach allem, was ich jetzt von dir ersahren, bist du ein Opfer nicht minder als eine Schuldige. Der Strafe kann ich dich nicht entziehen: aber auch dein Recht soll dir werden. Und bevor dir's

wird, sollst du diese Zuslucht nicht verlieren. Ich befehl' es dir. Jest, nach vielen Jahren, kam die Stunde, da Kirche und Reich dich endlich hören, dich hören mussen. Erhebe deine Klage, erzähle die Geschichte deines Wehs — wie du sie mir erzählt hast — und dann, nachdem du Recht genommen, sollst du auch Recht geben."

# Fünfundzwanzigstes Bapitel.

Da ftand die Mlausnerin auf, trat vor und fprach. bas Saar aus bem immer noch reizvollen Antlit ftreichenb: "In Arles bin ich geboren, von Griechen ftamme ich. Theophano beiß' ich. Steinmet. Bildhauer war mein Bater und bes Bischofs Freigelaffener. Sie fagten, ich fei bas iconfte Rind in jener an altvererbter Schone reichen Stadt. Dich sag's nicht aus Gitelfeit: schwer hab' ich gebüßt für diefe Gabe. Noch nicht fünfzehn Sahre mar ich. Mein Beichtiger war Defiberius, bes Bischofs Neffe. 3ch war ein Kind, ich liebte ihn nicht, gar nicht, gar nicht ein wenig: ich fürchtete ihn nur fo febr, weil er immer von ber Solle fprach. Die habe mir meine Schonheit gegeben, um ihn zu qualen. Und ich muffe bafur Buffe thun und in allem feinen Willen, fonft fei ich verdammt und er gebe mir nicht die Absolution. Und die Absolution mußte ich boch nach Sause bringen, sonst schlug mich ber Bater, der so fromm war; tot war lange schon die Mutter. - Und als ich nun mein Glend fah und meine Schmach Desiderius klagte, ba riet ber, ich solle fagen, ein bojer Geift habe mich bewältigt im Balbe. Und ich fagte bas bem Bater; ber schlug mich halb tot und warf mich auf

bie Straße. Und ich stand auf und lief zum Bischof, aber an bessen Stuhl stand Er. Und wie ich das vom bösen Geiste sagte, da lachte er. Der Bischof aber lachte nicht, sondern ließ mich ergreisen und geißeln und dann mich fortsühren von Arles, weit, weit gen Norden auf einen Hof der Kirche. Und da mußte ich zwar schwer arbeiten, recht schwer. Aber der Bislicus der Bisla und sein Weib waren mitseidig. Und wie mein Kind heranwuchs, da — ach da liebt' ich es so sehr! Und es war alles, was ich hatte auf Erden. Desiderata hatt' ich es genannt."

Da fuhr herr Truchtigisel auf mit einem ungefügen Staunensruf.

"Und ich lebte nur für Defiberata. Gie hatte blaue Augen und goldene Loden - wie fie Frau Genovena drüben hat. Und gehn Sahre lebte ich nur für bies Rind. bas fune Rind. Und mein Geheimnis - fein Geheimnis - feiner Seele hatt' ich es verraten. Da tam er auf ben nächsten Sof, nicht auf ben unsern. Und unser Billicus erstaunte, ba er ihn sah und sagte, bei ihm lebe ein Rind, bas fei ihm fo ahnlich. Und am britten Tag. ba ich von der Erntearbeit nach Sause tam, ba - o Gott! o Gott! — da war die Hutte leer! Und ber Billicus fagte, zwei Monche feien gefommen und hatten bas Rind geholt und hatten gefagt, ich fei eine ichlechte Mutter. ich! - und bas Rind burfe nicht bei mir bleiben. Das arme Rind hatte fich an mein Bett geklammert und geichrieen: "Mutter! Mutter!' Aber fie riffen die kleinen Finger los vom Bett und trugen bas ichreiende Rind bavon. Ich lief zum Grafen; ber lachte und fagte, bein Rind fieht bes Bifchofs Reffen viel ju ahnlich, ber felber Bischof werben will.' Ich lief jum Archibiakon, erzählte ihm alles. Der war ein auter Mann, Er weinte. Dann aber fagte er: "Es barf nicht ruchbar werben, baß ein Briefter im Beichtamt fold Scheufliches begeben fann. Du mußt bein Rind ber Rirche opfern. Es wird Monne werben.' Aber ich rubte nicht. Ich lief gum Bergog. Der wies mich an ben König: bas war ber gute Berr Guntchramn. Der wies mich an ben - Bischof von Urles. Und ber Bijchof fagte, ich hatte ja felbst gestanden. daß ich mich einem Damon im Wald ergeben; und ließ mich abermals schwer geißeln. Und ließ mich foltern, ich folle mehr von dem Damon gestehen, und ich gestand alles, mas jie haben wollten: benn bas Fleisch hing in Reten von mir! Und die Urfunde über mein Beständnis schickte ber Bischof bem auten König Guntchramn. Und ber entjette fich febr, aber er ichenkte mir bas Leben, falls ich als Reclausa in das Aloster treten wolle zu Boitiers. Ich that's und gehn Jahre lebte ich hier. Beboch ich fand nicht Rube, Tag und Nacht: ich mußte unabläffig fragen: ,wo ift mein Rind?' Saben fie es wirklich in fold ein Rlofter gestedt, bas luftige, frobliche Ding? Und muß es da werden wie - wie so viele? Und da tam einmal die Berzweiflung über mich und ich ftieg nachts über die Mauer und lief bavon, in die Welt hinaus, in die weite Welt: ich wußte nicht wohin, ich wollte die Welt ansjuchen, bis ich die Aleine gefunden. Alber die Frau Abtissin bette die Mofterhunde auf meine Spur und die hatten mich bald. Und ba ich mich wehrte. gerbiffen fie mir bas Weficht und eine Gehne bes Gufes. baß ich lahme von Stund an. Und die Rnechte trugen mich zurück an die Klostermauer und entfleideten mich und. öffentlich, vor ber gaffenden Menge, geißelten fie mich schwer, und an berfelben Stelle, wo ich über die Mauer herabgesprungen - ber Strick hing noch oben an ber Binne -, wanden fie mich langfam, langfam vor aller

Augen in die Bobe, bamit ich mir die Stelle merte', hieß es. Es that fehr web. Und auf ber andern Seite ber Mauer ftand bie Abtissin, bob ben Finger und fprach: Mit Recht ift bir bein Rind genommen worben; bu wirft es nie wieder feben im Leben; die Rirche, Die allbarmherzige Mutter, hat es in Bermahrung - ich weiß bavon - und lehrt es, feiner fündigen Mutter Gunde fluchen!' Und ba lag ich in meinem Blut und fluchte ber Abtissin und ihm und allen Alöftern und mir felber und Gott. Und ba fam bes Weas ein mitleidiger Mensch, bes Alofters gezwungener Anecht, ber Rellermeifter: ber erbarmte fich meiner und wufch meine Bunden und gab mir Bein. Aber meines geraubten Kindes bacht' ich nicht minder Nacht und Tag. Und ich wollte die Abtiffin zwingen, mir zu fagen, wo mein Rind verftedt gehalten wird. Deshalb mußte ich fie in meine Gewalt bringen, beshalb ließ ich die Räuber in bas Rlofter. Und jest verlange ich Berechtigfeit. Straft mich, totet mich: aber ftraft auch ben Berführer und ben Räuber meines Rinbes."

Da brach sie zusammen und fiel nieder auf ihr Ansgesicht. Chrodielbis und Anna sprangen hinzu und trugen sie hinaus.

Und es ward ein großes Schweigen. — —

Endlich stand Herr Felix von Nantes auf und sprach seierlich: "Ich verlange, daß das Gericht zurückritt, über das Neue zu beraten, was wir gegen die Abtissin von Chrodielbis und zumal, was wir gegen den Archidiakon Desiderius von Autun gehört. — Ihr Mädchen aber, die ihr durch solche Dinge Argernis nehmen möchtet an der heiligen Kirche und an dem Glauben selbst, euch sag' ich ein Wort, darüber benkt nach euer Leben lang. Wahrlich Christi Wort und Christi Kirche muß in Gott gegründet

stehn, daß all' die Frevel, welche seine unwürdigen Diener nun schon ein halb Jahrtausend lang begangen haben, nicht im stande sind, an seinem Werke zu rütteln."

### Sedjeundzwanzigstes Kapitel.

Eine Stunde, nachdem die Richter die Basilika verslaffen, erschien, durch Trompetenstoß verkündet, vor dem Gitter der Graf von Poitiers an der Spize einer sehr starken Schar von Kriegern in vollen Waffen und mit sehr ernstem Angesicht. Und nachdem die Flüchtlinge hinter dem Gitter erschienen waren, verbeugte er sich vor den Königinnen und sprach:

"Im Namen König Guntchramns von Burgund! So lautet das Urteil des Domesticus und der Bischöse: die Friedbruch-Sache ist in Gnaden niedergeschlagen, zumal sich ergeben hat, daß Gisbrand und Waroch, die beiden gefährlichen Führer der Käuber, nicht durch des Herrn Bicarius Schwert, wie dieser sich berühmte, sondern durch

bie beiden Bergogsföhne gefallen find.

Die Klage Theophanos um ihre Tochter ist als voll begründet erkannt. Die Bischöfe werden der Mutter zu ihrem Rechte verhelsen: man ist dem Kind auf der Spur. Die Klage der Klausnerin gegen den Urchidiakon aber hat Gott der Herr bereits gerichtet: jenseit des Clain, auf einer Wiese, ward er tot gefunden. Der Schlag hat ihn gerührt; daneben stand, die Leiche beschnuppernd, ein ledig Pferd.

Den vierzig Nonnen ift jebe Strafe burch bie Bnabe ber Rirche erlaffen, fofern fie bekennen, baß fie gefehlt

burch ihre Flucht. Die Frau Abtissin aber hat, obwohl die Richter sie dazu dringend ausgesordert, abgelehnt, zu erklären, daß sie bezüglich ihrer Nichte im Jrrtum und gegen euch im Unrecht war.

Die übrigen Räuber haben ihr Strasurteil bereits empfangen. Ihr aber habt die Klausnerin herauszugeben, auf daß auch sie für den Klosterbrand und Klosterraub bestraft werde. Endlich hat das Gericht erkannt, daß ihr alle Asplicecht gar nie gewonnen hattet, da ihr, offenkundig — da seh' ich sie vor meinen Augen bligen! — mit vielen Wassen in das Gotteshaus gedrungen seid.

So gebt benn augenblicklich die Waffen ab, und die Mausnerin heraus. Sonst sollt ihr wissen, daß der Graf dieser Stadt, so schwer es ihm fällt, liebe Freunde zu befämpsen, dies Gotteshaus stürmen wird, das euch keine Freistatt mehr bietet, und daß die Bischöse morgen früh den großen Kirchenbann über alle verhängen werden, die nicht bis dahin freiwillig aus diesem Gitter getreten sind.

Enblich, — Trompeter, blase! blas in die Gassen, daß das Bolt es hört: — verschwunden ist, geraubt und wahrsscheinlich verkaust um der Juwelen der Fassung willen das kostdarste Kleinod des Klosters, das Stück vom heiligen Kreuz. Kund und zu wissen, daß, wer immer es den Bischöfen wieder einliesert, frei sein soll von jeder Strase, die er wegen irgend welcher Schuld verwirkt hat und versbient."

Kaum war ber Trompetenruf verhallt, als Chrodielbis, die Klausnerin an der Hand, vortrat und sprach: "So ist Theophano von jeder Strafe frei."

"Ja," sprach biese, bicht an das Gitter tretend, "hier ist das Kreuz. Ich hab's in jener Nacht genommen als Pfand für mein Recht gegen den Berführer, gegen die Abtissin, für mein Kind. Mein Recht ist mir geworden

und soll mir noch werden: ich gebe das Phand zurück. Es sehlt auch kein Stein an der Fassung." Und sie reichte es durch das Gitter dem Grafen, der niederkniete, gebeugten Hauptes es in Empfang nahm und andächtig füßte.

Gleich barauf erhob er sich aber in einem fröhlichen Sprung: "Bortrefflich! So ist ber lette Anstand gehoben! Denn ich bangte sehr, ob Königin Chrodieldis die Genossin aussliesern werde. Kommt nun alle heraus aus eurer geistlichen Festung, die euch aber nicht mehr schützt, ihr holden Mädchen und ihr tapsern Freunde. Die Wassen tönnt ihr getrost nun ablegen auf der glücktrahlenden Frau Genoveva Hochzeitsest, zu dem wir allesamt geladen sind: auch die schöne Leuba, die dort gar fröhlich tanzt und euch durch mich recht herzlich bitten läst, ihr nicht zu zürnen um ihrer Muhme Dummheit willen. Also heraus mit euch und alles nimmt ein fröhlich Ende."

Allein hoheitvoll blidend trat Chrodieldis vor und sprach: "Mitnichten, Herr Graf Macco von Poitiers! Erkennt nicht die Übtissin an, daß sie bezüglich ihrer Nichte im Frrtum und gegen uns im Unrecht war, geb' ich nicht nach und want' und weiche nicht, mag kommen, was da mag, Bann und Wassengewalt." — "Aber Königin," rief der Jüngling ungeduldig, "Ihr hört doch, daß die Alte nun einmal nicht will. Die Bischöfe haben sie aus dem Kloster geholt und haben ihr sehr schaft zugeredet und die liebe, holde Leuba hat sich ihr zu Füßen geworsen. Sie giebt nicht nach. Sie thut's nun einmal nicht. Also...—"

Chrodieldis mandte ihm schweigend ben Rücken.

"Aber so hört doch!" schrie er ihr nach. "Soll daran das ganze Bersöhnungswerk scheitern, bei dem Ihr so glimpslich fortkommt, daß es eine Freude ist? Soll deschalb das Blut dieser wackern Knaben sließen . . . —?" Chrodieldis zuckte zusammen: "Ich halte keine — und

keinen! Geht, ihr Mäbchen, ich erlaß euch allen euer Wort. Geht auch ihr, tapfere, treue Freunde: — der Weg ift frei." Sie stieß die Gitterthür weit auf. Aber Basina rief: "Alle für eine, eine für alle. Recht hat Chrodielbis und wir stehen zu ihr." "Recht hat Chrodielbis und wir stehen zu ihr!" wiederholte der Chor.

"Komm nur, Freund Macco," rief Sigvalt, "und hole dir . . . — " "Nicht unsere Waffen, aber unsere Hiebe," schloß Sigbert. "Berrückte, kampftolle Schwaben!" schalt Macco. "Und ich müßte so notwendig auf Genovevas Hochzeit!" brummte er. "Bah, in einer halben Stunde sit, ich doch neben der schönen Leuba. Schickt die Mädschen in Sicherheit! Wir machen's hier rasch aus."

Auf Chrodielbens Befehl — sie brauchte ihn nicht zu wiederholen! — wichen die Mädchen in das Innere des Bischofshoses zurück; sie geseitete sie die an die Thüre. Rur hukberta war nicht vom Fleck zu bringen. "Geh hinein," mahnte Chrodieldis, ein Schwert aus dem Mantel ziehend. "Hier werden gleich Speere fliegen." "Jawohl," sprach das Sachsenkind. "Herein. Und hinaus!" Damit nahm sie einem der Gesolgen den Wursspeer aus der Hand und hob ihn drohend.

Macco wartete nicht länger: es eilte ihm zu sehr, an Leubas Seite zu kommen. Er zog das Schwert, ordnete seine Schar und stürmte mit lautem Waffenschrei den Seinigen voran die Stusen hinauf. Der Schlag einer Streitart sprengte sosort das Gitterthor. Schon stand er auf der Schwelle. Sigvalt sprang ihm entgegen, den ganzen Eingang sperrend. Sie kreuzten die Klingen, einmal — zweimal —: helle Funken stoden — hui, da flog des Grasen Schwert zur Erde und hellauf spripte gleich darauf sein Blut aus seinem rechten Arm. Er wankte zurück; die Seinen stocken. "Siehst du, Maccolein! Ich sagte dir's ja immer, du kannst meinem Doppelhieb noch

immer nicht begegnen," rief Sigvalt. "Und die Herausschlagung des Schwertgriffs aus der Hand nicht hindern,"

fügte Sigbert bingu.

Macco rieb sich einen Augenblick den Arm. Die Wunde war nur ganz geringsügig; er überlegte, daß er leichter mit seiner Übermacht die Ummauerung des Bischofshoses an verschiedenen Seiten zugleich überklettern lassen als hier den Eingang stürmen könne.

Aus dem Hochzeitshaus klangen so süß die Flöten, so lockend! Aber er blieb fest. "Zurück!" gebot er seiner Schar. "Zurück: hier! Schwenkt links und rechts um das Haus! — Wartet nur, Freundchen, wir haben euch boch gar bald. Zum Nachtisch komme ich doch noch recht."

Aber er sollte sogar noch zum ersten Gange recht kommen. Zu seinem lebhaften Erstaunen sandte in diesem Augenblick sein Bater einen Boten, der den Gingeschlossenen Wassenlick sein Bater dienen Woten, der den Gingeschlossenen Wassenuhe bis zum nächsten Mittag verkündete und Macco zu sich beschied. Der Vater besahl dem immer mehr staunenden Sohne die Wassen abzulegen, die leichte Hautwunde zu verbinden, seine schönsten Festkleider anzuthun und sich sofort zu dem Hochzeitssest des Frontinus zu begeben, wo er seine ganze Liebenswürdigkeit zu entsalten habe. "Die ganze?" fragte der Jüngling ernsthaft. "Bäterchen, dann hast du morgen eine Schwiegertochter."

## Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Bunderschön war's in dem stillen Bischofsgarten. Ein warmer seuchter Maiabend: die Blumen dusteten gar start; der Mond warf sein bleiches Licht auf die Büsche. Die erste Nachtigall versuchte ihren Schlag.

Die beiden Liebespaare wandelten in den breiten Laubgängen. Lustwandeln konnte man es aber nicht nennen: was der solgende Tag brachte, konnte der Tod, konnte Trennung fürs Leben sein.

Schon ging es gegen Mitternacht, da ward ein Besuch, ein Freund, wie er sich nannte, gemeldet, der nach den beiden Paaren und nach der Klausnerin fragte. In einer kleinen Kapelle erwarteten die Fünf den späten Gast; er kam mit wuchtigem Gang, bei jedem Schritt einen Speer klirrend ausstoßend. "Ihr, Bischof Truchtigisel?" rief Basina ersreut, ihm entgegenhüpsend und ihm beide Hände küssend. "Ihr seid der Beste von allen! Ihr bringt nichts Schlimmes." "Nein, was Gutes, braunes Schmeichelstäßlein. Aber für mich wird's hart! — Arg hart! — Muß viel, viel reden! Erschwert mir's nicht durch Dummsheit." Er setzte sich mit Gedröhn in einen Stuhl, den ihm die Jünglinge eissertig bereitschoben.

"Erft höre bu, Rlausnerin. Rlausnerin bift lang genug gewesen. Und nicht gerade beffer baburch geworden. Jest pag auf! Dein Rind, beine Defiberata, - Die lebt." - "D Gott! Dank, Berr Bijchof. Dank! Aber mohl als Nonne?" - "Im Gegenteil. Als Mutter! Chefran - hatt' ich wohl zuerft fagen follen. vergnügt. Bift Großmutter. Dreimal." - "Bo? lebt sie?" "Bei mir babeim. In Bajuvarien. 21m Chiemjee. Bu Truchtilinga. In meinem Saus. Bact vortrefflich Mich': - aber bas verstehft bu nicht. Mann ift mein Falfner. Gin Bunder? Rein. Dber ja! Wie du willft. Vor zwanzig Jahren etwa - noch nicht gang - ritt ich mit meiner lieben Frau - Irmentraut heißt die! — auf der Straße bei Soissons. Da kamen zwei Monche baher. Satten ein etwa zehnjährig Kind auf einem Maultier. Das weinte und fchrie in einem fort:

.Mutter! Mutter!' Das konnte ich nicht mit anhören. Und Frau Armentraut noch viel weniger. Rurg: wir hielten die Monche an. Die fagten, fie follten bas Rind. bas ein Rind ber Gunde fei. - Defiberata nannte fich bie Rleine. - in ein Frauenklofter bringen. Frau Armentraut mag Die Klöfter wenig. Und ich gar nicht. Warum? Weil Die Menschen heiraten follen. Das ift bes Berrgotts Wille. Sonft hatte er lauter Manner geschaffen. Dber lauter Beiber. Frau Irmentraut fagte, bas holbe Rind fonne nichts für die Gunde feiner Eltern, und befahl mir, heißt bas: fie bat mich! - ben Monchen bas Rind abguhandeln. Die gaben es gar billig! Und wir nahmen bas Rind mit uns nach bem Chiemgau. Und Frau Irmentraut hat es erzogen zu einem trefflichen Mäbel. Und bilbfauber ift fie auch geworben, Die Siberie. Und fo hat fie mein schmuder Falkonier geheiratet. Drei Rinder. Uh, ich fagte es ichon. Und ich ziehe morgen aus Gallien hinweg in ben Chiemgau, bort meine Tage zu beschließen. Und bu - du gehft mit. Ift's recht fo?"

Da sank die Mausnerin dem Bischof zu Füßen und umklammerte seine Kniee und weinte. — —

Eine Zeitlang ließ er sich das gefallen. Dann sagte er: "So! Jett ist's genug. Steh' auf. Jett kommen die andern. — Ihr zwei Schwaben: ihr seid recht. Bei euch hilst Zureden. Der Goldammer und der Rotkopf — ch? Die Schwarze und die Braune — eh? — Recht, recht. Aber jett gebt acht. Jett kommt's. Ihr habt ein Scandalum Magnatum angesangen gehabt, ihr Mädchen — einen Scandalus oder ein Scandalum Scandalarum oder Scandalorum? (Dies Latein ist eine boshaftige Sprache. Sowie ich überm Khein bin, geb' ich ihm einen Schlag in den Nacken sür immerdar!) Es war arg. Schlecht hat's ausgesehen, eine Zeitlang. Ganz schlecht! Und ob-

wohl zwei Ronige und ber Domesticus von Burgund und fein Schlingel von einem Berrn Cohn und ber Senator Frontinus und fein Berr Schlingel von einem Sohn und alle Bifchofe, von bem flugen Berrn Felir angefangen bis auf mich herunter (- Bruder Gundigifel von Borbeaur, ber ein wenig brummte. - noch brennt ihn bie Ropfwunde! — ben hatte ich euch gewonnen: ich habe ihn einmal berausgehauen aus ben Glavenen im Bufterthal -) und obwohl also alle Leute euch gut waren - ich weiß wirklich nicht warum? benn ihr feid schon recht schlimme Dinger! - und euch heraushelfen wollten mit bestem Willen - immer, immer wieder habt ihr euch aufs neue hineinaerannt, wie die Gaul' immer wieder hineinlaufen ins Feuer und ob man fie am Schweif herauszerrt! Und zwischen dieser schwarzhaarigen Chrodieldis ba, die von Gifen ift, und ber weißhagrigen Leuboverg bort, Die von Stein ift, hattet ihr alle miteinander gang finnlog gu Grunde geben muffen. - Denn es ift mahr: Die Alte ift so bumm, wie eine taube Rohrdommel. — Aber ich ober vielmehr: meine liebe Frau - Frmentraut heißt fie - hat euch gerettet. Ja, fag' ich! Beim Sammer bes Donners, ihr feib's, fag' ich. Nicht einmal bu, schwarze Mauerichmalbe, fann bas mehr verderben. Also wie ich nach Sause tomme - ich wohne nie mit ben andern Bischöfen, weil - ba ftets getrunken wird: ich wohne ftets in besonderem Gelaß mit meiner Frau. - erzähl' ich ihr die ganze Geschichte. Amtsgeheimnis? Meine Frau ist viel mehr Bischof als ich! Und wie ich fertig bin. fag' ich: ,ich hab' all meine Gebanken erschöpft und alle meine Beilmittel überlegt. Aber ich weiß in Diefem Falle feines als: — Berheiraten'. Cagt meine Trautel: ,Aber Truchtel!' fagt fie, ,du weißt aber ichon gar nichts als ben Ginen Spruch. Wen willst bu benn jest wieber

verheiraten?' "Wen?' sag' ich. "Die Nichte,' sag' ich. "Die mit dem Testament. Wenn die der alten Habergeiß, der bockbeinigen, den Tort anthut, und nicht ins Aloster geht, vielmehr im Gegenteil heiratet und dann all' ihr reiches Sach natürlich ihrem Mann und ihren Kindern zuwendet, dann muß sogar diese Erzdischöfin des Eigensinnes einsehen, daß sie in schweren Irrtum und Unrecht war über ihre Nichte, um deren und um deren Geldes willen sie vierzig arme Jungfräulein in die arge Welt hinausgetrieben hat.' "Mann,' sagt da die Meinige, "du hast zwar nur Ein Heilmittel, aber es hilft. — Es hilft vielleicht auch diesmal. Jedoch,' sagt sie, "du bist nicht pfiffig genug für diese Sach,' sagt sie, die Trautel. "Und woher so geschwind einen Mann für die Leuba sinden? Sprich mit dem Herrn Felix. Das ist ein seiner.'

Ich gehe glio zu Berrn Felir. Der ift aber bei bem herrn Domesticus. Ich geh also zu bem herrn Domesticus. Und wie ich bor diefen beiden Sauptgescheiten anfange von bem Berheirgten und baß ich bamit bas Scandalum Magnatorum in Burgundia lofen will, ba werben fie beinah ichon ein wenig grob. — Wenigstens ber Domesticus. Der war ohnehin fehr, fehr übler Laune, weil nämlich fein Berr Sohn wieder foviel Schulben hat als haare und weil fein Jube mehr die Sieblocher ftopfen will. - Wie ich aber Leuba nenne und ihr unfinnig vieles Gelb. ba fpringt ber Berr Domesticus auf und umarmt mich und läßt Trompeten blafen. Dag nämlich bas Gechten aus fein foll. Und ruft feinen Cohn. Und ber geht auf die Bochzeit gur Frau Genoveva. Und verlobt fich fofort mit Lenba: - Die Abtiffin hat zum allergrößten Glud nichts barein zu fagen. Leubas Bormund ift Bischof Bundigifel, mein alter Reltgenoß, und ben hatte ich gleich herum! - Und Leuba fagte, natürlich nehme fie nun fofort ihr Teftament gurud.

Und noch fpat am Abend - ber Berr Domesticus mar gar eifrig bahinter ber! - mußte es bie Stabtbehörbe herausgeben aus ihren Aften. Und bas junge Baar ging - von uns allen begleitet - zu ber Abtiffin, die noch bie Stadt nicht wieder verlaffen hatte. Und por ihren Augen warf Leuba bas Testament ins Berbfeuer, bag es gar luftig brannte. Da fiel die Abtiffin um. Gie hatte geglaubt, bumme Dommel, ein Testament fei ein Bertrag und unwiderruflich. Aber ein Testament ift -. Bigt ihr, was bas ift? Rein? Run: fo merkt's euch! - ein Teftament ift bas Gegenteil von einem Bertrag. - Und wir meinten, fie fei tot. Bor Giftgorn. Bar aber nicht tot. Sprang bald wieder auf und ichalt Leuba eine Rabennichte hin und eine undantbare Beigviper ber um die andere. Der aber machte bas wenig Gindruck. Gie lachte und fünte ihren Brautigam in einem fort. Und je mehr fie ihn fußte, befto giftiger ichalt bie Alte. Und als fie auf bem Schaumgivfel bes Bornes war, ba fragte fie auf einmal Berr Felir. aar betrubt und teilnehmend: "Seht Ihr jest ein, arme Frau Ubtiffin, daß Ihr bezüglich Gurer Nichte im Frrtum waret? Und daß Ihr um ihretwillen vierzig andern Mädchen unrecht gethan habt?' "Ja, ja,' schrie die Abtissin. "Ich war mit Blindheit geschlagen! Ich überschäte fie maglos, bie Undankbare. Ich war über sie in schwerem Frrtum! D wehe, daß ich um ihretwillen ben andern unrecht gethan! Das wiffen alle Beiligen und alle Menichen follen's boren. Da verneigte fich Berr Felix por ihr gar zierlich, lächelte und fprach: Alle Menschen brauchen's nicht zu hören! Es ift genug, daß wir's gehört haben.' Und er erzählte ihr. daß fie mit biefem Ausspruch bereits gethan, mas Chrobielbis von ihr verlange. Und ba wir ihr fagten, jest würdet wohl auch ihr erflären, daß ihr mit eurem Musbrechen aus bem Aloster unrecht gethan . . . - "

"Aber berenen konnen wir's nicht." lachte Bafina und ftrich leife über Sigberts rote Locken bin. "Da nahm fie die Anklage beim König und bei ben Bischofen gurud. Aber auf einmal fing es an, fie zu reuen, fo fchien es. Denn fie fragte ploplich, wie viele von euch zu ihr ins Rlofter gurudfehren wurden? Und ba wir ihr fagten, nicht Eine, soviel wir wußten: - ba ward fie rudfällig. Nämlich fie ift offenbar nicht gutartig, biese sehr unwürdige Nachfolgerin der heiligen Radegundis und ber beiligen Ugnes! - Und fprach: ,Gine wenigftens muß zurud ins Rlofter. Das verlangt bie Ehre ber Beiligen. Gin Gubnopfer muß fallen. Conft ftreite ich weiter.' Da standen wir benn wieder aufs neue in großer Silflofigfeit. - Sogar mir verfagte jeder Rat: benn hier galt es ja bas Gegenteil von meinem fonftigen Mittel! - Und je mehr wir in fie brangen, besto eigensinniger wurde fie.

Da that fich plotlich ber Borhang ber Salle auf, herein trat ein schlankes, blaffes Rind, fant in die Anie vor der Abtissin und sprach: "Ich fehre gurud ins Aloster. Bergeihe mir, baß ich ohne beine Erlaubnis ben Berlobten gepflegt habe, bis er ftarb. Mit ihm ftarb mein Leben. Ich. Constantina, gehöre fortan nur ber heiligen Rabegundis. Und auch ber andern verzeihe, bie meine Flucht geteilt, Julia. Gie fann bir nicht wieberfommen. Neben bem Geliebten hab' ich unter Enpressen fie bestattet. Gie trug ben Stachelgürtel, ben bu ihr angelegt, bis in das Grab. Und ich, — ich trag' ihn noch zu diefer Stunde.' Da wurden aber Berr Gundigifel von Borbeaux und herr Marovech von Poitiers, des Alosters Borgesette, febr gerührt und fehr gornig! Und fie befahlen Constantina, augenblicklich ben Gürtel abzulegen. Und Berr Gundigifel ballte die Fauft, gleichsam wie um ben Griff bes Schwertes, und schrie bie Abtissin an: "Ich werbe bem Herrn König was berichten." Und ich glaube, balb wird eine andere als Frau Leubovera die Binde ber Abtissin tragen in jenem Kloster.

Und so werben morgen früh zwar wir Bischöfe wieder hier vor euch erscheinen. Aber nicht, um ben Kirchenbann über euch auszusprechen, sondern um ganz was anderes

laut und fröhlich zu verfünden.

Ich habe nämlich schon lange gehört, wie's mit euch Bieren steht. Ihr habt es auf bem Wege nach Paris, an jenem Hof und seither berart getrieben, daß es ohne sonderslichen Scharssinn zu entdecken war: ihr habt meine Wünsche, — natürlich nur mir zu Lieb! — erfüllt. Und der gute König Guntchramn, dieser schlimmen Mädchen Muntwalt, hat mich (schon lang!) ermächtigt, an seiner Statt euch euren Schwaben zu verloben. Das soll morgen geschehen, auf den Stusen der Basilika, vor allem Bolk, gar seierlich und unter großem Psallieren.

So! — Jett geh' ich aber heim zu Frau Irmentraut. Sie hat mir einen tiefen, tiefen Becher Weins versprochen zum Lohn für meinen klugen, mannigfaltigen Rat und für meinen Cifer. Und vor allem: für das viele Reden. Denn biefes war das schwerste."

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Um ersten August des Jahres fünshunderteinundneunzig schrieb Gregorius, der gute Bischof von Tours, einen Brief an den guten König Guntchramn von Burgund, der lautete: "Du hast, ruhmreicher Herr König, uns beiden,

nämlich meinem lieben Bruder, Berrn Felix von Nantes. und meiner Beringheit, als ber Sandel mit ben ichlimmen Nonnen von Boitiers ju Ende ging, ben Auftrag erteilt, bir, nach angemeffener Frift, Bericht zu erstatten, über bas Geschick bieser Mabchen und wie sich jeber einzelnen Lebenslauf gewendet habe. Das war nun, o frommer Rönig, ungleich leichter aufzutragen als auszuführen. Weil nämlich biefe Mädchen, auch bie, welche bis zulett beisammen geblieben maren unter bem Schut bes heiligen Hilarius, fich fobald bas Scandalorum (fo wird es boch wohl heißen?) beigelegt mar, mit überraschender Geschwindheit nach allen Richtungen zerstreuten. Und nicht ohne müheichwere Unftrengung unferes Scharffinnes (wovon aber ber ungleich größere Teil Berrn Felir gufiel) haben wir endlich, nach vielem Schreiben und Botenverschicken - länger als zwei Rahre hat es gebauert - über alle bie Kinder Rachricht eingeholt. Und ftelle ich bir bas Gange nun zusammen.

Daß Julia gestorben war, ist bir bekannt. Bon beiner Richten Chrodieldis und Basina und von Genovevas Bermählung weißt du schon lange. Und wohl auch, daß jede von ihnen ein Kind hat. Basina aber sogar drei: nämlich Zwillinge, ein Pärchen, und noch einen lustigen Knaben besonders. Chrodieldis hat einen Sohn. Dieser junge Held hat mehrere Zähne mit auf die Welt gebracht. Was, nach meiner Auslegung, bedeutet — denn bebeuten muß es etwas! — den mutigen, fast allzu kriegsmutigen Sinn der Mutter. Der besondere Knabe Basinas heißt Truchtigisel, der andere heißt Gregorius! den dritten, wann er eintrifft, will König Childibert aus der Taufe heben. Du darsst aber, o König Guntchramn, vertrauen, daß auch du noch als Pate an die Reihe kommst. Die Klausnerin Theophano wiegt ihre Enkel auf den Knieen

im Hof bes guten Truchtigisel an ber Alz. Constantina trägt ben Schleier ber Übtissin im Moster zu Poitiers: benn Frau Leubovera hat, auf lebhaftes Zureden aller Bischöfe, diese Würde niedergelegt; sie hat übrigens ber Frau Gräfin von Poitiers verziehen und stickt gar sleißig an einem goldplättleingeschmückten Köcklein für deren erstes Mädchen.

Zu ihren Eltern sind (— vorläufig! —) zurückgekehrt Lindis und Stephania, Arminia, Antonia, Machtildis, die aus dem Land der Chatten kam, und das Resthäklein

Margareta: (biefe hat nun ichreiben gelernt).

Berheiratet ober verlobt haben fich: Albaundis mit bem Grafen Baddo, Amanda mit Rarolus, dem Bibliothekarius des Könias Childibert, Anstrudis mit Abovakar bem Batricius. Unna mit Abam bem Richter. Emma. beren Schwester, mit einem Salbenmischer, Richauda mit bem reichen Bergog Baubegifil, ben bu als Gefandten nach Byzang ichiden willft, Christiana und Selena bie Gutige mit je einem Argentarius, Johanna-Miriam und Berahta mit je einem Baumeifter, Eugenia mit einem Wafferleitungsfünftler, Regina und Walpurgis mit je einem Grammatitus, Unna die Jungere und Emma die Langobardin mit je einem Oberarzt ber Berren Könige, Lisia mit einem Magister, der die Geheimnisse der Ratur erforicht. Butberta aus Westfalaland ift mit einer fächsischen Gesandtichaft heimgekehrt an den Lippefluß zu ihren heidnischen Gichen und eines Wodanbriefters Weib geworben. Auftriberta ift verlobt mit Rango, bes Reltengrafen Reffen, die lange Frieda mit einem fast noch längern jungen Menschen, der einst des Königs Childibert Richter werben foll, Balthildis mit Dacco, bem Domesticus, Waldrada mit Erpo, bem Comes stabuli, Ratharing ift vermählt mit bem Nachbarn ihres Baters, einem flugen Langobarben.

ber die wilden Etichthaler ihre Reben beffer ziehen lehrt (aber fie lernen's nicht!). Elisabeth ift gar eines Surften an ber Donau Beib geworben, Rlara, Die Sanfte, bat fich einen Archidiafon gegahmt und ihre Schwester Baula wird auch nicht lange mehr bei bem Bater bleiben. Sohanna, die Wendin, ift eines Librarius Weib geworden in einer fernen großen Seeftadt, Allberahta, genannt Rotunbula, hat fich ben Cancellarius erobert im Land ber Chattuvaren bei dem Herzog dort. Gertrudis mit den weizenblonden Röpfen ist einem Mercator transmarinus aus König Athelberts Land nach Rent gefolgt. Ulfig endlich. bas bide Rind, hat ben Sauptmann geheiratet von Ronig Chilbiberts Balaftwächtern, ber nur bei Tage ichlafen tann, weil er zur Nacht im Königshaus die Wache hat; wenn fie wollte. konnte fie also ungestort die gange Boche ichlafen; aber ichon feit fie fich verlobt hat, ift ihr ber Schlaf vergangen. Und fie lägt ihren Gatten, mann er zu Saufe, nicht von ber Seite; fie nennt Genoveva ihre Lehrerin, es weiß fein Menich: warum?

Wir haben ausgerechnet, daß die fünfundzwanzig Vermählten bermalen zusammen siebenundzwanzig Kindlein haben, woraus erhellt, daß, wie die Herren Könige und wir Bischöfe auf Erden, so die Heiligen im himmel die schlimmen Streiche verziehen und ihren Segen ihnen reichtich zugewendet haben.

Damit ware ber Bericht zu Ende und ich könnte füg-

Allein weil ich weiß, o König und Herr, daß du ein gar gütevolles Herz in der Brust trägst und dir alles Freude macht, was gut ist und friedesam in deinem Reiche, so schreibe ich dir noch eines.

Daß nämlich herr Felix von Nantes und ich die besten Freunde geworden sind. Auch daß ich erkannt und ein-

gesehen habe, wie unrecht ich ihm jahresang mit meinem Groll gethan und mit meinem Wahne, daß er bösartig sei von Gemütsart. Er hat eine rasche, scharfe, spițe Junge, das ist wahr. Und es fällt ihm unaushörlich etwas ein! Und was da etwa zum Lachen ist an den Menschen und an den Dingen, das sieht er und holt es heraus, wie der Specht die Würmer aus den Ninden. Und dann muß er es belachen, od es auch seinen besten Freund angeht. Aber er meint es nicht böse. Und über sich selbst lacht er am sautesten. Und er trägt nicht nach in seinem seichten Blut, wie seider! ich es mit meinem schweren Geblüt ihm solange gethan.

Sein gütewarmes Herz aber und seinen ebeln Sinn hab' ich entbedt in folgender Weise. Du gedenkst noch, o Herr, des Vermittelungsvorschlags und Erbverbrüderungsvertrags-Entwurfs, den ich dir aussehen mußte — sehlerfrei. Dieser Austrag war das Unchristlichste, was du je gethan. Zuletz schidte ich dir verzweislungsvoll das Geschreibsel ein. Und es ward ja auch daraushin mit deinem Nessen, Herrn König Childibert, der nun ein so wacker junger Fürst geworden ist, der Erbvertrag zu Andelot geschlossen zum Segen eurer beiden Reiche.

Ich hatte der Rücksendung des Pergaments mit den nur zu wohl bekannten giftigen Randnoten deines Herrn Reserendarius bestimmt entgegengesehen. Als nun aber deine Belodigung eintraf des "sehlersreien Latein", da, — lieber Gott, vergied mir noch nachträglich den sündigen Hochmut und die Eitelkeit! — da war ich sest überzeugt, Sankt Martinus habe ein Bunder für mich gethan und in dem Schreiben unterwegs alle Schnizer herausgekorrigiert. Denn ich hatte ihn heiß angerusen in meinen grammatischen Nöten. Habe auch dreimal gepredigt über dies Miraculum: natürlich bescheibentlich, ohne Nennung des Namens des so begnadeten Schreibers.

Nun komm' ich neulich von ungefähr, an diesem Berichte für dich mit Herrn Felix zu Nantes arbeitend, in bessen Schreibgemach, auf ihn zu warten. Ich krame umber in seinen Bücherrollen, die viele, viele Truhen füllen, und sehe plötzlich — meine plumpe Handschrift. Wasist's? Mein Vertragsentwurf. Mein Pergament: vierzehn Seiten! Und mit roter Farbe — sehr greu! — ansgestrichen alle Fehler und darunter geschrieben mit seiner zierlichen Krizelschrift: "Einhundertvierundsiedzig. O Gregorius, alter Vierundschzigeschder, du setzlich siehen den Backen an! — Er, Herr Felix, hatte, mit des verschwiegenen Dodo Beistand, meine Schrift beseitigt und sie sehlerzier mit seiner Hand — er kann jede Schrift so täuschend nachmachen! — an Euch geschickt und hat mir damals so aus schwerer Not geholsen, ohne daß ich's ahnte.

Wie er nun, als ich die Schrift betrachtete, bazu kam, ba erschraf er heftig. Ich aber fiel ihm um ben Hals und — ich schäme mich nicht, es zu sagen — und weinte jehr. —

Später hat es mich zwar bann ein wenig gewurmt, daß es nun nichts war mit dem Korrigierwunder des heiligen Martinus. Und daß auch meine Predigt hierüber salsch. Aber bald sagte ich mir: ei, der Wunder giebt es jo viele alle Wochen und der guten edeln Menschenherzen so wenige! Besser ein Mirakel minder und zwei ausgesjöhnte Männer mehr!

Denn, o Herr König von Burgund: — aber glaube nicht, daß ich so rebe, weil mir allerdings die Heiligen mehr Herz als Hirn gegeben, sondern ganz von mir hinweggesehen: — das Wichtigste am Menschen ist nicht der Berstand, sondern das gute, warme Herz. Das hat sich auch gezeigt bei den Scandalibus der Konnen von Poitiers.

Nicht der kluge herr Domesticus und auch Freund

Felix nicht, der feine, haben da das Richtige gefunden:
— was wäre aus dem schlimmen Handel geworden ohne Truchtigisel, den Wackern, und seine einfältige Gutherzigsteit? Nun ist es ja gewiß das höchste Lob, wenn einer so klug und so gut dabei ist, wie du, Herr König, bist und Freund Felix ist: — aber das ist nicht vielen gegeben, mein' ich. Und wir andern wollen beten: "Herr, Herr, gieb uns ein einfältig Herz und ein Herz voll Liebe und Güte gegen alle Menschen, auf daß Ehre sei dir, Gott in der Höhe, und Friede auf Erden und unter den Menschen ein Wohlgesallen. Aumen."



## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY, BERKELEY

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

JUN - 281927

WAR WE TO

31 Aug'610A

REC'D LD

AUG 28 1961

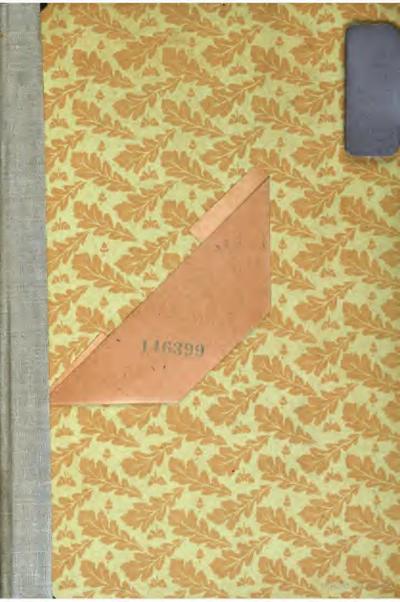

